

Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books.

University of Illinois Library

| Oniversity of Initiols Library |  |       |
|--------------------------------|--|-------|
| SEP 29 344<br>113 12 133       |  |       |
|                                |  |       |
|                                |  |       |
|                                |  |       |
|                                |  | 27214 |



(14.40 c) 13/j.20

Scheerbart / Das graue Tuch

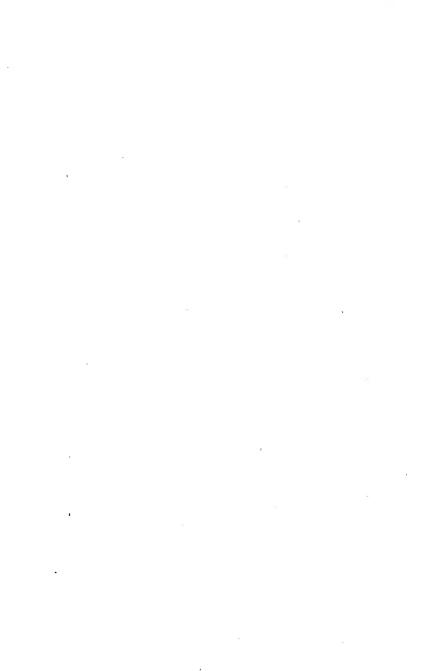

## Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß

Lin Damenroman von Paul Scheerbart



1 • 9 • 1 • 4

München und Berlin bei Georg Müller

3345315 Og

> Meinem lieben Båren Frau Anna Scheerbart

in & how 40 Kenman. Look import to

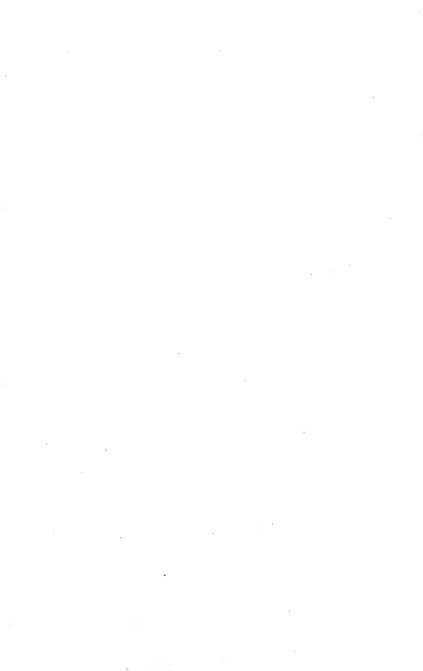

amerikanische Bildhauer und Runstzgewerbler eine Ausstellung arrangiert. Aber es gab nur Silberarbeiten zu sehen. Es war um die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Und der Architekt Edgar Krug hatte die Ausstellungshallen erbaut—aus Glas und Eisen. Es war der Eröffnungstag, und lebhaft gestizkulierend führte der Architekt seinen Freund, den Rechtsanwalt Walter Löwe, in den riestzgen Zallen umber und machte ihn auf die Feinheiten der Architektur und Ornamentik ausmerksam.

Die kolossalen Wände bestanden ganz aus farbigem Glas — mit farbigem Ornament, so daß das Tageslicht sehr gedämpft in den Innenraum hineinströmte. Draußen regnete es. Die Sonne schien also nicht. Troßdem leuchteten die Farben des Glases sehr heftig.

Berr Edgar Krug sagte leise:

"Grade die Silberplastik hebt sich famos von den ganz bunten Glaswänden ab. Einen besseren Rahmen konnte diese Menge von Silberkunst gar nicht bekommen, nicht wahr!"
"Ich fürchte nur," versetzte Zerr Lowe, "daß der Rahmen als zu groß empfunden werden wird. Man hat die Empfindung, daß nicht sehr viele Silberarbeiten da sind; in den Riesenhallen verschwinden sie beinahe. Du sprachst von einer Menge; das Wort wirkt komisch auf mich."

"Verzeih," versetzte der Architekt, "es sind fast hunderttausend Nummern."

"Ju wenig!" rief laut der Rechtsanwalt, "Deine bunt ornamentierten Glaswände zies hen alle Augen am meisten an. Sieh Dich doch nur um: alle Welt bewundert Deine Glaswände. Aber auf die Silberarbeiten achstet kein Mensch. Du hast die Silberplastik übertrumpst. Ich gratuliere Dir."

"Leise! Leise!" flusterte der Architekt, "es könnten ja Bildhauer in der Nähe sein."

Sie befanden fich aufeinem großen "Damm", der hoch in der Mitte des größten Saales emporragte und ziemlich breit war. Auf dies sem sogenannten Damm standen die größten Silberarbeiten — plastische Arbeiten. Die Wande lagen sehr weit-ab vom Damm. Die Balle wirkte hier febr groß — und die Silber: arbeit wirkte sehr klein — schrecklich klein. Es wurde tatsächlich allgemein geaußert, daß der bunte Glasrahmen ein wenig groß geraten ware — doch das kam keinem Men: schen beklagenswert vor — selbst die Bild: hauer waren ganz entzückt von dem bunten Blasrahmen — und sie sagten das auch dem Architekten. Der freute sich sehr über sedes Rompliment.

Als nun um die Mittagszeit die Sonne draus ßen sichtbar wurde, da gab es in den Aussstellungshallen einen kleinen Tumult, denn durch die Sonne wurde die Farbenpracht der Glasornamente so gesteigert, daß man gar nicht die Worte fand, um dieses Farbenswunder richtig zu preisen; viele Besucher ries

fen immer wieder: Entzückend! Wunders voll! Zerrlich! Unvergleichlich!

Diese und ahnliche Worte wirkten nun auf das Ohr der Bessergebildeten schließlich recht unangenehm, da die Bewunderungsworte immerzuwiederholtwurden; glücklicherweise hörte die Bewunderung bald wieder auf, da sich draußen die Sonne nochmals hinter Wolken verkroch — und nichts von ihr zu sehen blieb.

Am einen Ende des langen "Dammes", der eigentlich ein vierstöckiges Zaus in der Mitte der Glashalle war, hing ein langer grauer einfarbiger Faltenvorhang. Der wurde jetzt auseinandergezogen, und man saheine Riesensorgel — auch ganz in Grau gehalten mit etzwas Gold in den vielen Balkonleisten, die in seinen geschweisten Kurven das ganze Orgelzwerk wie mit einem Netzüberstrickten, so daß die Orgel als solche gar nicht zur Geltung kam.

Eine sehr zarte Orgelmusik begann. Und viele Besucher seizten sich oben auf dem Damm in die Mischen und hörten zu, andre fuhren mit dem Sahrstuhl in die unteren Stockwerke, da die Orgel bald stärker brauste und unten nicht zu laut zu hören war.

Nach dem ersten San gab es eine Pause, und Berr Walter Lowe stellte dem Architekten eine Dame vor: Miß Amanda Schmidt aus Chizkago.

Diese Dame machte auf den Architekten nicht einen angenehmen Eindruck; sie trug ein dunkelviolettes Sammetkleid mit karminsroten und chrysolithgrunen Aufschlägen und Schnuren.

Zerr Edgar Krug sagte leise zum Rechtssanwalt:

"Eigentlich habe ich hier ganz allein in Sarben zu sprechen. Die Damen sollten diskreter in ihren Rostumen sein — aus Rücksicht auf meine Glassenster."

"Dein Ruhm," versetzte der Rechtsanwalt, "hat Dich ein wenig anspruchsvoll gemacht; Du solltest Deine Zerrschgelüste ein wenig zügeln."

Siernach dröhnten drei Paukenschläge durch den Raum. Und danach gab's ein paar Chorgesänge auf den Balkons der Orgel; diese trat vor der menschlichen Stimme ganz zurück. Und danach dröhnten nochmals drei Paukensschläge. Und gleichzeitig flammte in allen Wänden das elektrische Licht auf.

Das war ein ungeheurer Effekt.

Und dazu brauste die Orgel so stürmische Rhythmen, daß unwillkürlich alle Besucher, die sich gesenzt hatten, aufsprangen — und in den großen Farbenzauber ganz geblendet hineinstarrten — und die machtvollen Tone der Orgel mit offenem Munde aufnahmen. Zerr Walter Löwe machte Miß Schmidt darauf aufmerksam, daß fast alle Besucher den Mund aufrissen. Und die Dame lachte laut auf. Zerr Krug sah ganz ernst aus.

\* \*

Als die Orgel wieder still war, flutete alles lachend und gestikulierend durcheinander. Und die Drei suhren in die unteren Etagen, wo die kleineren Silbersachen ausgestellt waren.

Zier gab's Rabinetts, in denen man die grossen Farbensenster der Zalle nicht sehen konnte — einfarbiges, sehr gedämpstes Licht leuchstete da in den Wänden und in den Säulen und in den großen Ampeln. Das Einfarbige beruhigte.

Die Silberplastik bevorzugte in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts das flossensmotiv; die sapanischen Schleiersische hatten wohl die Anregung gegeben, diesen Schleierssischen, einer Abart der bekannten Goldsische, hingen die flossen wie wallende Gewänder vom Leibe.

Nun machte man aber den Ropf nicht fische artig — sondern man nahm andere Ropse: Lowene, Stiere und vor allem Menschene köpfe. Doch diese Röpfe wurden so umstillessert, daß man die erste Anreguug gar nicht mehr entdeckte. Doch wirkten diese kleinen Slossenungeheuer immer sehr grazios.

Berr Krug blieb vor einer dieser Romposi:

tionen långere Zeit stehen und sagte schließ:

"Zier weiß man nicht recht, ob der Ropf ein Löwenhaupt oder ein umgewandeltes Mensschenhaupt sein soll. Jedenfalls sind die Bartspartien und die Augenbrauen auch wallende Flossen: Und die Seitenflossen umbüllen den ganzen Körper — mantelartig. Es sind aber viele Mäntelübereinander. Ja — das möchte ich ankaufen."

"Sind Sie," fragte Miß Amanda Schmidt, "so leicht zum Rause bereit! Da werden sich ja die Bildhauer sehr freuen. Ich dächte, Sie überlegen noch — und sehen erst mehr. Es gibt noch sehr viel bessere Rompositionen." Zerr Rrug sedoch sagte ein wenig schars: "Meine Gnädige, ich bin sehr selbständig. Und darum werde ich den Rauf gleich arran-

Er rief einen Diener.

aieren."

Berr Walter Lowe lächelte.

Miß Amanda Schmidt sah ganz ernst aus. Fünf Minuten später prangte eine Bleine Mes

daille mit dem Vermerk "Verkauft" an der feinen Silberarbeit.

Sunfhundert Dollars kostete die Rleinigs

Das Stück mußte bis zum Ende der Aussstellung an seiner Stelle bleiben, was Zerr Krug lebhaft bedauerte.

Miß Amanda reichte dem Architekten die Zand und sagte:

"Meinen besten Dank!"

"Wofür!" fragte Berr Krug.

"Ja," versetzte die Dame, "Sie sind, da Sie heute einen so großen Erfolg gehabt haben, so zerstreut gewesen, daß Sie sich noch nicht nach mir weiter erkundigten."

Berr Walter lächelte abermals.

"Ja," rief Zerr Krug, "wie komme ich denn dazu, mich zu erkundigen! Das wäre doch verlezend."

"Aber," versetzte Miß Amanda, "Sie hatten jedenfalls gehort, daß ich auch ausgestellt habe; ich bin nämlich Bildhauerin — arbeite fast nur in Silberplastik."

Zerr Krug war peinlich berührt.

"Oh," sagte er bedauernd, "da tut's mir leid, daß ich Ihre Arbeiten nicht vorher angesehen habe."

Der Rechtsanwalt wandte sich um und hielt das Taschentuch am Munde. Dann rief er lachend:

"Edgar, Du hast ja die schönste Arbeit von Miß Amanda bereits angekauft."

Edgar stotterte was und begriff noch nicht. Da sagte Miß Amanda auf die gekaufte Ars beit deutend:

"Das hab' ich gemacht."

Nun gab's natürlich fünf Minuten lang ein großes Gelächter, viel Zändegeschüttel, Entz schuldigungen und Romplimente usw.

Aber Miß Amanda sprach schließlich ganz ernst:

"Sie waren noch nicht fehr liebenswürdig zu mir personlich — nur zu meinem Werk. Die letztere Liebenswürdigkeit macht alles wieder gut. Aber dafür müssen Sie mir einen kleinen Gefallen tun und mit uns zusammen oben

— ganz oben auf dem Turm zu Babel — Abendbrot effen. Die Gesellschaft meiner Freundin muffen Sie sich schon gefallen lassen — es ist Clara Weber, die Orgelsspielerin. Zören Sie nur, sie spielt schon wiesder."

Alle Drei horchten.

Und Zerr Krug war natürlich mit allem eins verstanden. Man sah nach der Uhr, und Miß Amanda bemerkte, daß Fräulein Clara Wes ber erst in einer Stunde frei sei.

Die Zerren waren etwas durstig.

Man trank in der Nähe etwas Selter mit Whiskey.

Dann sedoch schlug Zerr Löwe vor, mit der Ausstellungsbahn draußen auf den Däschern des Ausstellungsgebäudes ein wenig herumzufahren.

Und man tat das.

Man benutzte ein paar Sahrstühle, fuhr erst nach unten und dann wieder nach oben. Und so kam man draußen auf ein großes Dach; plateau, von dem aus kleine Wagen rund

<sup>2</sup> Scheerbart, Tuch

um die große Kuppel des runden Mittels palastes herumfuhren.

Auf einem dieser Wagen suhr auch der Arschitekt mit Miß Amanda und Zerrn Lowe. Da überall Doppelwände waren, sah die Ausstellung von außen auch ganz bunt ornasmentiert aus.

Und — von außen wirkten die Ausstellungs: hallen fast noch prächtiger als innen.

Man sah im Michigansee das ganz bunte Spiegelbild der Palaste; wie Rolibris, Libellen und Schmetterlinge zuckten die unzähligen Farben auf den bewegten Wellen des Sees. Dazu leuchtete der Vollmond. Und auch er spiegelte sich im Wasser.

Mehrere Aeroplane fuhren über den See — und ließen ihre bunten Scheinwerfer spielen. "Ein sehr buntes Bild!" sagte Zerr Krug. Und er zündete sich eine Zigarette an.

Der Turm zu Babel stand in der Mitte des runden Palastes, auf dessen Dachrand die Drei soeben herumgefahren waren. Der Turm zu Babel hatte dreißig Etagen und oben eine kreisrunde Plattform. In allen Etagen befanden sich Restaurationsräume. Oben auf der kreisrunden Plattform war's am prächtigsten; auf allen Seiten sah man die bunten, elektrisch erleuchteten Glaswände. Und von der Decke herab hingen viele taussendfarbige Ampeln, die langsam runterkamen und dann wieder emporstiegen. Dazu verdunkelten sich stellenweise die Glaswände, und das Licht wurde immer wieder anders. Dieses Anderswerden des farbigen Lichtes ging aber so langsam und ruhig vorsich, daß es keineswegs beunruhigte.

Herr Krug wurde durch das Erscheinen von Fräulein Clara Weber heftig überrascht; die Dame trug nämlich ein einfaches graues Kleid — mit zehn Prozent weißer Spigen dazu.

Gerr Krug war gleich begeistert von diesem Rostům und sagte das und bat wieder Miß Amanda sehr um Entschuldigung, daß er ihr buntes Kleid nicht herrlich sinden könne, da es vor Glaswänden nicht gut wirke — nach Zerrn Krugs Meinung paßte zu Glass wänden nur ein graues Kostüm mit zehn Prozent Weiß.

Darüber sprach man natürlich sehr viel und die Vier wurden immer lebhafter.

Nach Schildkrötensuppe, Austern und Kasviar aßen die Vier Zecht grun mit der Grastenzange; der Sisch war vor einer halben Stunde im Michigansee gefangen worden und eine Delikatesse ersten Ranges.

Man aß bedächtig und sagte eine Weile gar nichts.

Da hob Zerr Krug ein Stückchen Zechtleber hoch auf und bemerkte zu Fräulein Clara Weber:

"Meine Gnädigste, würden Sie wohl bereit sein, Ihr ganzes Leben hindurch nur graue Rostüme zu tragen — mit zehn Prozent Weiß!"

Er aß das Stückchen Zechtleber, und Miß Amanda flufterte ganz leise: "Das klingt ja fast wie ein Zeiratsantrag." "Soll's auch sein!" bemerkte der Urchitekt. Fraulein Clara sagte ganz einfach:

"Ja!"

"Das finde ich," sprach nun der Rechtsans walt, "ein wenig kurz angebunden — und auch ein wenig leichtsinnig."

"Warum! Warum!" riefen die Damen. Der Rechtsanwalt räusperte sich, tat etwas wichtig und hielt dann folgende Rede:

"Meine Damen! Sie wissen offenbar noch nicht, was ein Chekontrakt bedeutet. Ich aber weiß es, denn ich habe schon hunsdertsünfzig Ehescheidungsklagen gesührt. Ich weiß, daß man bei der Kormuliezung eines Chekontraktes nicht leichtsünnig sein darf. Mein Freund Edgar ist ein sehr reicher Mann. Er kann sich also den Lupus leisten, etwas leichtsünnig zu sein. Doch den Damen ist zu raten, nicht so einfach zu untersschreiben. Erst nachdenken! Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang."

"Und deine Rede war auch fehr lang!" besmerkte Zerr Edgar.

"Tun meinetwegen," sprach der Rechtsans walt, während er den Süllsederhalter und Papier hervorzog, "können wir auch sosort zur Tat schreiten. Dann gibt's ganz bestimmt einen Prozeß, und ich erziele ein bedeutendes Zonorar. Mir ist es auch ganz gleich, zu welcher Partei ich übergehe. Lieber Edgar! Du wünschest also die Rürze. Gut! Sehr gut! Graues Rostüm also! Sammet und Seide nicht ausgeschlossen!"

"Die sind," versetzte Edgar, "in jedem Salle ausgeschlossen. Das Rostům muß so sein, daß es eine buntfarbige Glaswand nicht übertont. Das Rostům muß zurücktreten vor der Architektur, darf dem Glase unter keinen Umständen Konkurrenz machen. Tur graues Tuch ist gestattet. Das hebt sich auch brillant vom Buntfarbigen ab, bildet zur bunten Glasarchitektur einen prächtigen Kontrast— und wird überall als wohltuende Jurückhaltung empfunden werden."

"Ja," fuhr nun der Rechtsanwalt fort, "sind nun alle Grautone vom tiefsten Grau bis zum hellsten erlaubt!"

"Ja!" erwiderte der Architekt.

"Dann," fuhr der Rechtsanwalt abermals fort, "wäre nur noch zehn Prozent Weiß näher zu definieren. Ist es gleich, ob das Weiß in Glacéhandschuh, Pelz, Spize oder Leinwand besteht!"

"Ja!" erwiderte der Architekt.

"Sammet und Seide aber lehnst Du auch in Weiß ab, nicht wahr!"

"Ja!" klang's abermals zuruck.

Berr Krug arbeitete nervos mit der Gratenzange und nahm noch eingroßes Stückecht. "Tun," hub Berr Walter Lowe wieder an, "ist noch Folgendes näher zu erörtern: sind die zehn Prozent en face zu nehmen oder von der Seite!"

Zerr Krug zuckte nervos mit den Schultern und aß seinen Zecht.

"Du bift," bemerkte fein Freund, "übellaunig, aber die Sache muß doch erörtert werden,

es kommt auch noch die Rückseite in Bestracht."

Die Damen lachelten.

Zerr Krug aber machte ein boses Gesicht und sah zornig den Zerrn Lowe an und sprach: "Darauf wünschest Du doch keine Antwort, nicht wahr! Du wolltest nur Witze maschen. Jedenfalls meine ich, daß sich immer zehn Prozent Weiß zeigen dürsen — die Stellung ist der Dame ganz und gar überslassen. Weitere Erörterung dieses Themas muß ich mir ganz ergebenst verbitten."

"Entschuldige!" versetzte der Rechtsanwalt, während er eifrig schrieb, "dann kann gleich der Rontrakt fertig sein. Wenn noch etwas übersehen ist, so wäre das natürlich nur zum Vorteil Deiner Gegenpartei. Mir ist das auch recht."

Der Turm zu Babel stieg wie ein Regel ems por, so daß sedes höher gelegene Stockwerk immer ein wenig kleiner war als das unter ihm gelegene. Tun ertönte aus den tiefer ges legenen Stockwerken plöplich eine zarte Geis genmusik empor — und — es war eine Wals zermelodie.

Bleichzeitig erlöschte das Licht in den Glaswänden.

Und die Ampeln kamen alle von der Decke runter und bewegten sich nach dem Takte der Musik auf und ab — auf und ab.

Das sah sehr hübsch aus.

Und der ganze Turm zu Babel rief sehr viels stimmig "Bravo!"

Und man klatschte auch in die Zände.

Nach diesem Ampeltanz verschwanden die Ampeln in der Ruppel oben und erlöschten, so daß setzt nur noch das Tischlicht im Turm zu Babel leuchtete.

Die Vier auf der obersten Turmplatte bestellsten Rapaun, Rompotts und schwedische Schüsseln.

Man trank den besten Rheinwein.

Und Miß Amanda sprach bedächtig: "Ich dächte, jetzt könnte das Brautpaar Brüderschaft trinken." Es geschah!

Und danach leuchteten in den Glaswänden die großen Scheinwerfer, so daß die Wände jetzt nur noch stückweise erleuchtet wurden. Die Scheinwerfer bewegten sich ganz langsam, so daß sich das Wandbild perpetuierslich veränderte.

Miß Amanda und Mr. Walter Lowe grastulierten dem Brautpaar.

Zerr Lowe las den Kontrakt vor.

Und man wurde nun sehrlebhaft und sprach über alles mögliche — und man rauchte.

Bei der zweiten Sigarre erblickten die beiden Zerren einen graugekleideten Diener in resspektvoller Entsernung; Zerr Krug winkte ihm, und er meldete:

"Das Luftschiff liegt zur Sahrt bereit im gros
ßen Lufthafen auf dem Michigansee."

"Dann muffen wir auf brechen," versetzte Zerr Krug, "ich werde erwartet. Das Gepäck meiner Gemahlin kann morgen nachgesandt werden."

"Wohin denn !" fragte die Gemahlin.

"Mach den Sidschiinseln in der Südsee. Ich baue da auch. Und meine Leute sind in sehr großer Verlegenheit."

Also die Antwort des Architekten.

"Ja," rief nun der Rechtsanwalt, "da muffen wir aber zunächst das Standesamt aufsuchen. Es ist hier im Zause ein Standesamt. Ich werde die Beamten zusammenrusen. In einer halben Stunde kann alles erledigt sein." Er erhob sich und ging hinaus.

Zerr Krug bestellte noch ein paar Likore und rauchte die dritte Jigarre.

Die Damen rauchten auch und sprachen von der Ausstellung: Miß Amanda erzählte lusstig lachend von dem Silberankauf des Zerrn Krug und bat Frau Krug, ihr sobald wie möglich zu telegraphieren.

\* \*

Nach Erledigung der Standesamtsges schichte bestieg Zerr Krug mit seiner Gemahslin das Motorboot und fuhr zu seinem Luftsschiff; Miß Amanda und Zerr Lowe wink

ten den Abfahrenden noch lange mit den weißen Taschentüchern zu.

Opalisierend lagen die Glaspaläste da und spiegelten sich in den Fluten des Michigansees. Und Frau Krug machte große Augen, als sie die prächtigen Kabinetts der Luftschiffgondel sah: buntes Glas in allen Wånden und prächtige Balkons, von denen aus man in die Tiefe und zum Sternenhimmel blicken konnte.

Zerr Lowe ging mit Miß Amanda Schmidt zu Fuß der Stadt zu; sie drehten sich ofters um und sahen zum bunt erleuchteten Luftsschiffhafen, der nicht weitab mitten im Mischigansee lag.

Und da sahen sie auch das Luftschiff des Zerrn Edgar Krug aussteigen, und sie blies ben stehen. Und Zerr Krug ließ seine Scheins werfer spielen — in der damals allen Mensschen bekannten Signalsprache.

Berr Krug sagte mit Scheinwerfern:

"Die Energie der Menschen scheint mir doch unterschätzt zu sein." Miß Amanda lachte, daß es durch die laue Nachtluft schallte, Zerr Lowe lachte ebenso laut.

"Auch ein Abschiedsgruß!" sagte Miß Amanda.

Der Rechtsanwalt aber sprach feierlich:

"Das knupft an das Gesprach an, das wir führten, bevor wir Sie trafen, gnadige grau! Edgar ist ja sehr kurz angebunden und sehr schroff zuweilen, doch man gewöhnt sich bald an diese Art. Als reicher Mann kann er sich ja immer was erlauben. Und — nicht bestreiten darfman, daß Edgar sehr energisch ist. Nebenbei auch ein vortrefflicher Geschäftsmann. Wir sprachen übrigens über Energie und Bequemlichkeit. Ich war für diese, doch da håtten Sie hören sollen, was er alles hervorstrudelte; die Zeit am Unfange unsres Jahrhunderts strich er raus — aber mit Worten, die fast wie Anbetung der Ener: gie klangen. Wie Edgar die ersten Slugver: suche mit den Aeroplanen verherrlichte! Er kennt die Entwicklung ganz genau, er kennt

auch alle die Mamen von denen, die im Aeroplan ihr Leben ließen. Wenn man Edgar so begeistert hat reden gehört, so verzeiht man ihm manche Schroffheit. Sie werden sich, gnadige Frau, gewiß heute Abend gewundert haben, daß ich mir von Edgar so viel gefal: len ließ. Aber Edgar ist ein begeisterter Sanatiker, das erklart alles. Wer so ehrlich die Energie der Andern anerkennt und selbst in sich immer größere Energie zu erzeugen vermag, der darf nicht schroffer Worte wegen gleich angegriffen oder gemieden werden." "Sehr interessant," erwiderte Miß Amanda, während sich beide schon den Wolkenkragern der City naberten, "was Sie mir da erzählten. Sie haben mir ein paar Dugend Fragen, die ich stellen wollte, schon beantwortet, be: vor ich die Frage aussprach. Mur noch eine Frage: halten Sie diese Zeirat auch für eine Sache, die zum Teil aus Geschäftsintereffen arrangiert worden ist?"

"Diese Frage," versetzte Zerr Lowe langsam, "läßt sich wohl nicht so leicht beantworten.

Ihre Freundin, Miß Clara Weber—setzige Frau Krug—machte auf mich einen sehr rasschen heftigen hitzigen Lindruck. Die Dame hat zweisellos Temperament. Und darum suchte ich umzustimmen. Es gelang mir nicht. Tun glaube ich, daß das eine friedliche Ehe nicht so leicht geben wird. Aber — geschäftsliche Interessen! Wie meinen Sie das, gnäsdige Frau!"

Miß Amanda zog ihre Tigarettendose vor, und sie rauchten beide.

"Ich dachte," meinte sie leise, "diese Kostum: geschichte mit den zehn Prozent Weiß könnte man beinahe geschäftlich nennen."

"Oh," versetzte der Rechtsanwalt, "da wollen wir nicht zu schnell urteilen. Aestheztische Rücksichten sind noch keine geschäftzliche. Immerhin — Edgar könnte sich mozmentan einreden, er hätte sehr geschäftlich auf dem Turm zu Babel gehandelt. Und es könnte doch nicht wahr sein. Außerdem — zur Reklame dient das graue Tuch doch nicht. Vielleicht hat er sich blos durch das

jåbe beftige Temperament hinreißen laffen. Vielleicht! Dann wäre gar nichts an diefer raschen Verbindung geschäftlich."

"Vielleicht!" sagte Miß Amanda.

Dann schwiegen sie eine Weile.

Und sie trennten sich bald; Miß Amanda wohnte in einem Wolkenkratzeratelier.

Als sie mit dem Sahrstuhl nach oben fuhr, sagte die Dame noch öfters:

"Vielleicht!"

Oben war die Aussicht herrlich, der Volls mond glitzerte auf dem Michigansee.

Auf einer der britischen Sidschiinseln sollte Zerr Krug ein Erholungsheim für ältere Lustchauffeure bauen.

Auf einer nicht sehr umfangreichen Land: zunge sollte gebaut werden. Iwolf riesige Transportdampfer hatten das Glasmaterial herbeigeschafft; die Dampfer lagen noch neben der Landzunge. Sür Transportzwecke fanden die Dampfer immer noch Verwendung. Zerr Krug fand zunächst, daß die Lands zunge allein nicht bebaut werden durfe es musse noch ein größeres Stuck von der Insel dem Baugrunde angefügt werden.

"Und die Baubuden sind," fuhr er fort, "obsgleich sie alle aus Glas sind, doch nicht geeignet, einer Dame als Wohnsitz zu diesnen. Wir mussen gleich ein Ertrahaus für meine Frau bauen."

Srau Clara befand sich noch in der Luste schiffgondel; sie erhielt gleich darauf von ihrem Gatten das folgende Telegramm:

"Liebe Clara, leider kann ich Dich nicht bitzten, hinunterzukommen. Zier ist noch kein vernünftiges Zaus für Dich da. Ich lasse sozi fort das Vötigste zusammenbauen. Telegraphiere doch währenddem an Miß Schmidt und füge einen Gruß von mir bei; auch Zerrn Löwe lasse ich grüßen. Schildere das Bauterrain. Du kannst es ja von oben aus gut übersehen. Sieh nur zu, daß die Rühlzapparate gut bedient werden. Ihr könnt auch eine Spaziersahrt über den Sidschinz

<sup>3</sup> Scheerbart, Tuch

seln unternehmen. Auf Wiedersehen morgen Abend. Dann ist hier alles fertig. Dein Edz gar."

Dieses Telegramm legte Frau Clara in eine große Emailkassette, und dann telegras phierte sie an Miß Amanda Schmidt das Nachstehende:

"Liebe Amanda! In viermal vierundzwan: zig Stunden sind wir hier angelangt. Es war eine herrliche Sahrt. Ueber Zonolulu gerieten wir in einen Orkan, der war aber nicht kontrår; er führte uns mit rasender Geschwindigkeit weiter, so daß wir schneller über den Sidschiinseln ankamen, als Edgar dachte. Diese Bochzeitsreise wird mir ewig unvergeßlich bleiben. Ich bin an den großen Lurus noch gar nicht gewöhnt; drei ältere Frauen sind allein für meine Bedienung da. Edgar ist unten und baut für mich ein neues Zaus. Ich bleibe solange auf dem Balkon meiner Rasute. Edgar laßt Dich grußen, Zerrn Lowe ebenfalls. Vom grauen Tuch mit den zehn Prozent Weiß kann ich Dir noch nicht berichten. Zier oben kann ich geben, wie ich will — viel mehr sitzen und liegen, wie ich will. Die Tropenluft ist herrlich, da die Rühlapparate wundervoll funktionieren. Das Bauterrain sieht vorläufig noch etwas wust aus. Aber zwölf Dampfer umrahmen das Bild, und etwas Rauch steigt empor. Ich sehe unsäglich viel Glasmassen — zer: streut herumliegen. Ein paar Wande sind aufgerichtet — bunte Wande naturlich. Ich glaube, dieser Edgar macht mich ganz far: benkrank — krank nach Karben — und das bei soll ich immer nur Grau tragen. Viele Eisengerippe sind unten auch zu sehen. Ich bin sehr neugierig auf die Bauleute. Die tragen alle weiße Rleidung. Sehr reinlich kann sie wohl bei der Arbeit nicht bleiben. Kleine Glashäuser sind unten schon fertig. Die sind wohl für mich noch nicht gut genug. Darum muß ich hier oben allein bleiben und Dir tele: graphieren. Ich ordne jetzt eine Spazierfahrt an — hoch über den Sidschiinseln. Ich telegraphiere Dir während der Kahrt noch mal. Die Sonne steigt, und wir mussen auch höher steigen. In den Tropen ist es doch schrecklich heiß — trotz der Rühlapparate. Ich bin Deine Clara Krug."

Dieses Telegramm wurde sofort nach unten gesandt zur Funkenstation, allwo es weiter gegeben wurde zum Michigansee.

Während der Spazierfahrt sandte Frau Clara an Frau Amanda dieses:

"Ich spreche nur immer durchs Telephonzu unserm Steuermann: bitte höher! bitte ties fer! bitte rechts! bitte links! Und so weiter! Und das Lustvehikel sährt ganz so, wie ich's will. Wir können das Telegramm von einer andern Funkenstation aus absenden. Darsum kann ich mich setzt etwas freier ausdrükken. Ich sinde die Inseln so wundervoll, daß das Glas m. E. gar nicht so nötig ist. Zier könnte man beinahe auf alle Runst verzichsten. Rleinere Inseln wirken wie bunte Blumenbeete. Und dazu die riesigen Eukalyptussbäume. Von den Eingeborenen sieht man wenig. Die schlasen wahrscheinlich in Erds

hoblen und denken gar nicht an die Glasar: chitektur. Ja, sage mir doch, wie Du über den köstlichen Ebekontrakt denkst. Glaubst Du, daß mich Edgar gewissermaßen als Reklame: dame geheiratet hat? Glaubst Du, daß er das notig hat! Ich weiß es nicht. Ich denke aber immerzu darüber nach. Er hat's doch gar nicht nötig. Wir fahren demnächst zum Sudpol. D. h. nicht ganz hin — aber doch in die Gegend des ewigen Packeises. Wem foll ich da in Grau imponieren! Ich verstehe meinen Gatten noch nicht. Glaubst Du, er will nur einen asthetischen Kontrast in mir besitzen? Glaubst Du, daß ihm seine furcht: bar bunte Glaswelt bereits zu bunt wird! Manchmal glaube ich's. Übrigens wollen wir danach zur Insel Borneo, wo ein Ries senbad gebaut wird. Dann nach Japan und Indien. Die Sonne geht unter. Line Tro: pensonne! Oh! Das mochte ich bunt photo: graphieren. Der Tropenhimmel ist wunder: bar klar. Und einzelne Sterne kommen heraus — auch das Kreuz des Sudens. Ich

mochte gar nicht aufhören, Dir Grüße zu senden. Lebe wohl! Vergiß mich nicht! Und — gute Nacht! Deine Clara."

Auch dieses Telegramm wurde rasch beförstert. Und zwei Stunden später war Frau Clara in ihrer Rasute eingeschlasen. Man hörte das Meer rauschen. Ein paar Seevösgel flogen vorüber. Und die Diener heizten jetzt die Rabine, da die Nacht in den Tropen sehr kalt ist.

\* \*

Am nåchsten Tage hatte Zerr Kogar Krug mit seinen Bauleuten einen großen Jank; einer der Bauherren war aus England ans gekommen und hatte bestimmt, daß eine zu große Buntheit bei den ganzen Anlagen nicht möglich sei, da die Augen der Lustchauffeure doch nicht zu stark in Anspruch genommen werden dürften.

Berr Edgar sprach nun feierlichst:

"Ich will ja auch grade das Einfache. Aber das Einfache kann auch bunt sein. Alte Kir-

chenfenster wirkten schon vor Jahrhunderten immer beruhigend auf die menschlichen Sehenerven. Warum sollen sie heute nicht berubigend wirken?"

"Ja," versetzte nun Mr. Webster, dieser englische Bauherr, "das mag schon ganz richtig sein — sowohl in der Theorie wie in der Praris. Zier aber sollen Lustchausseure ein Erholungsheim haben, deren Wünsche und Ansichten sind hier ganz allein maßgebend. Aesthetische Ansichten und Rücksichten haben hier gar keinen Wert. Die Lustchausseure sind eben gegen das Bunte und wollen einfarbige große Scheiben. Es soll ein großer Jug durch diese große Anlage gehen."

Zerr Krugsagte noch Manches zur Rettung des Bunten, ließ ein Zäuschen für seine Frau in Jinnober und Orange herstellen — und baute auch eine Zalle in denselben Farben für den Abendbrottisch.

Die Moskitonene wurden gleich aufgespannt. Und dann kam des Abends, als die Sonne schon ganz nahe dem Zorizonte war, Frau Clara Rrug und wurde den Zerren — besons ders Mr. Webster — in feierlichster Form vorgestellt.

"Sie sehen," sagte Zerr Krug, "an dem Kosstum meiner Frau, daß ich einen Sinn für einfache Wirkungen habe. Meine Frau trägt immer Grau mit zehn Prozent Weiß. Die Luftchauffeure werden sich also nicht über mich zu beklagen haben. Sie sollen auch in den Farben das Kinfache haben — ganz wie sie's wünschen. Ich wäre ja ein schlechter Architekt, wenn ich die Wünsche meiner Bauherren nicht zu berücksichtigen versstände. Das muß ja jeder Architekt in ersster Linie verstehen. Das Künstlerische und Aesthetische kommt zweifellos immer erst in zweiter Linie."

Frau Krug war fast ebenso gekleidet wie in Chikago vor fünf Tagen.

Die prächtigsten Orchideen dufteten auf dem Abendbrottisch. Und sehr viele Früchte machten den Tisch ganz bunt. Zerr Krug hatte alles arrangiert.

Berr Webster sagte da:

"Wenn man diesen bunten Tisch sieht und das neben Ihre schönen Reden von der Einsachs heit hört, so ist man ein wenig verwirrt. Aber — das Rostum Ihrer Frau Gemahlin wirkt diesem bunten Tisch gegenüber entzückend." So pries man das graue Tuch und sprach weiter über die ganze Anlage. Der Mond ging auf und glänzte auf dem Meere; er sah durch die Moskitonerse dunkelrot durch.

Mr. Webster sagte:

"Mir scheinen zwei Farben für die ganze Unlage durchaus genügend zu sein. Die Orz chideen sind ja schon so bunt und die Früchte auch. Da muß man einen Gegensatz haben. Ich wäre für Dunkelviolett und Rarmin." Zerr Krug sah seine Gattin bedeutungsvoll an.

Und sie sagte:

"Zinnober und Orange könnten Sie doch noch hinzugeben."

Mr. Webster verbeugte sich galant und fagte leise:

"Wenn Sie es wünschen, gnadige Frau! — Ja!"

"Dann håtten wir also," bemerkte Mr. Krug, "vier Farben zur Verfügung. Dann müßte alles auf perspektivische Wirkungen hin gebaut werden. Das Terrain wird von Zügeln umschlossen. Auf den Zügeln können Windschirme aus Glas stehen in den vier Farben. Lange Gänge können oben angebracht werden. Und unten kommen Teiche und Schwäne und Orchideen — und ein paar Motorboote, so daß alles ganz ruhig wirkt. Wie denkst Du darüber, liebe Clara?"

Mun — Frau Clara war ganz der Meinung ihres Gatten und wollte noch mehr von der ganzen Anlage hören.

Da fuhr Zerr Krug fort, ihr seine Plane ausseinanderzusetzen.

"Vergiß nicht," sagte er nervos, "daß wir hier Tropenklima haben. Das Meer ist von allen zügeln aus zu sehen. Die Windschirme aber kann man so anbringen, daß das Meer öfters am Ende von zwei parallel laufenden

Windschirmen sichtbar wird. Das macht sich sehr effektvoll und läßt sich auch so ans bringen, daß es hier vom tieferen Orchideensterrain aus gesehen werden kann; man macht in ein paar Zügel einen Linschnitt, kleidet diesen Linschnitt mit farbigem Glase aus und hat dann den Perspektivenseffekt auch vom tiefer gelegenen Terrain aus, auf dem ja die Wohnhäuser stehen sollen."

So sprachen sie weiter über die Anlage, und Mr. Webster hörte mehr auf Frau Clara als auf deren Gatten.

Mach ein paar Stunden war Mr. Webster mit allen Planen des Zerrn Krug einverstans den.

Am nachsten Tage gab Berr Krug seinen Bauleuten die genaueren Plane.

Und es wurden gleich verschiedene Windsschirme aufgerichtet. Und dabei arbeitete man nur mit den Farben Orange, Violett, Rarmin und Jinnober.

Frau Clara war immer mit ihrem Gatten zus sammen und interessierte sich sehr fur die Ars

beiten der Schloffer und Glaser und für die Ruhebanke.

Dabei wurde erörtert, ob Bahnschienen ans zulegen seien. Dem aber wieder widersprach Mr. Webster, und Mr. Krug sagte lachend: "Schönen Dank dafür. Ich bin auch sür kleine Automobile, die auf ein paar Kahrsstühlen höher und niedriger gebracht werden können. Dann aber ist überall Fliesenboden nötig. Auch können Sänsten zum Menschenstransport benutzt werden, damit die Eingesborenen doch auch was zu tun haben."

Da gab's ein langes Gerede über die Farben der Fliesen. Zerr Webster war wieder nur für zwei Farben — Violett und Weiß.

Mun sollte Frau Clara ihre Meinung sagen. Und da sagte sie:

"Meinetwegen auch Schwarz und Weiß!" Dazu bemerkte aber Zerr Krug mit krauser Stirne:

"Das ist doch wohlzu gewöhnlich. Bleiben wir also bei Violett und Weiß, damit dieser Rampf um die Farbe ein Ende nimmt." Ziernach speiste Zerr Krug mit seiner Gatz tin in der Rasute seines Luftschiffes hoch oben in der Luft.

Frau Krug bekam dann ein Telegramm von Miß Amanda. Das lautete:

"Liebe Clara! Schönsten Dank für Deine lieben Worte. Aber meine größte Sorge ist durch sie nicht zerstreut worden — im Gegenteil. Mr. Lowe ist momentan in New: Nork. Ich habe alles, was ich ausgestellt habe, verkauft. Mun denke ich oft an Dich und bin in Unruhe. Auch Mr. Lowe sagte, daß das keine gute Ehe geben konnte. Ich wundere mich, daß Du so einfach auf die Sache eingegangen bist. Als Reklamedame sollst Du zweifellos verwendet werden. Das finde ich nicht sehr fein. Ich tate das nicht. Außerdem sehe ich in dem ganzen Ehekon: trakt eigentlich nur eine Marotte — und zwar eine tyrannische. Der Mann willzeigen, daßer Macht über Dich hat. Ich ließe mir das nicht gefallen. Doch will ich nicht begen. Ich fürchte nur, daß es in jedem Salle mal zum

Ronflikt kommen muß. Sprich zu mir, wenn's so weit ist. Geht alles gut, so will ich nichts gesagt haben. Ich muß Dich natürlich bitten, Deinem Gatten nichts von meinem Verdachte zu sagen. Grüße ihn und sei auch viele Male gegrüßt von Deiner Amanda. Zol' der Teusel die Marotten!"

Auch dieses Telegramm legte Frau Clara in die Rassette mit durchsichtigem Email, in der auch das erste Telegramm ihres Gatten lag.

Frau Krug blieb jetzt vierzehn Tage oben in ihrer Gondelkajüte, da unten die Schlosserarbeiten zu viel Lärm machten. Der Ballon wurde immer wieder automatisch gefüllt. Und täglich umkreiste das Luftschiff ein paar Dutzend Male das ganze Bauterrain; Mr. Krug und Mr. Webster waren sehr oft oben in den Kajüten und sahen dem Bau der Schlosser und Glaser mit Ausmerksamkeit zu. "Tun ist," bemerkte Mr. Krug eines Morgens, "das Wichtigste in der ganzen Anlage sertig. Wie gefällt Ihnen, Mr. Webster, die

ganze Anlage von der Vogelperspektive aus! Auf diese mussen wir wohl besonderen Wert legen, da ja die Lustchausseure zumeist auf dem Lustwege dem Erholungsheim nahen dursten. Und — da muß der erste Lindruck gleich der stärkste sein. Wie gefällt Ihnen nun, Mr. Webster, das bislang Geschaffene?" Mr. Webster schwieg eine Weile.

Dann steckte er sich eine Tigarre an und blies den blauen Rauch in die Morgenluft.

Frau Clara schlief noch, und der Zerr Edgar sagte langsam und lächelnd:

"Die Windschirme wirken von der Vogelsperspektive aus nicht sehr massiv."

"Nein!" rief Mr. Webster, "das tun sie nicht."

"Wir brauchen Dachartiges!" fuhr Zerr Edgar fort, "ich werde meinen Leuten durch Sarbensignale den Auftrag geben, mal zwei Dacher an einem Schirm anzubringen."

"Das wird," sagte Mr. Webster, "die ganze Anlage sehr verteuern; Glas ist ein sehr schwes res Material." "Sie vergessen die Zebel," versetzte der Zerr Edgar, "mit Zebeln kann man die schwerssten Gegenstände nicht nur heben — man kann sie auch leicht mit Zebeln dirigieren." Ein schriller Pfiff ertönte auf dem Vorderzdeck, und die Farbensignale leuchteten auf und verkündeten unten den Bauleuten, was der Zerr Edgar wünschte.

Danach wurde ein anderer Schirm auf den einen Windschirm hinaufgestellt, so daß er durch Zebelgewicht nach oben gerichtet, hoz rizontal und in sedem Winkel festgestellt werz den konnte — auch so, daß er mit der andez ren Seite den Boden berührte.

"In dieser Stellung," sagte Zerr Krug, "ist der senkrecht stehende Schirm auch bei dem stärksten Orkan, mit dem wir schon reche nen mussen, nicht umzuwersen; der Dacheschirm steht schräg, und der Wind hat eine gut gestützte Angriffssläche."

"Zerrlich! Zerrlich!" rief Mr. Webster. Als Frau Clara nach zwei Stunden erschien, waren schon funf der senkrecht aufragenden

Windschirme mit Dachschirmen versehen zwei davon hatten Winkeldachschirme. Jest kamenimmer mehr Dachschirme hinauf. "Uh," rief Mr. Webster, "Sie haben schon alles vorbereitet. Na — man kann sich's gefallen laffen. Jetzt sehen die Zügel so aus von bier oben — als waren sie mit Zausern bebaut. Die Dacher sind einfach gestreift. Aber da kommt ja auch ein kuppelartig — rohren: artiges Dach. Ja — Sie haben alles vorbe: reitet. Line kleine Ueberraschung für mich. Was sagen Sie dazu, Frau Clara!" "Ich bin entzückt!" rief Frau Clara. Da schüttelten sich die Zerren die Zande, und Zerr Krug ließ ein schwedisches Frühftuct auftragen.

Acht Tage später war die ganze Anlage mit den Glasdächern fertig; die Dächer ließen sich durch Zebelgewicht leicht immer wieder unter anderm Winkel einstellen

÷

ø.

Und dadurch erhielt die Anlage für den durch

<sup>4</sup> Scheerbart, Tuch

die Luft Zeranfahrenden immer wieder einen anderen Reiz; die anderen Winkel erzeugten immer wieder ein anderes Dacherbild.

Mr. Webster war mit Allem sehr zufrieden und gab seiner Freude in langen Telegrammen Ausdruck, die durch drahtlose Telegraphie rasch nach London befördert wurden und dort in der Gesellschaft des Erholungspeims den besten Kindruck machten.

Mr. Krug nahm danach mit seiner Gattin von Mr. Webster und seinen Zauleuten Abschied, und man seierte den Abschied bis zum Morgengrauen.

Dann fuhr das Chepaar im Luftschiff nach Suden, wahrend die Sonne im Osten aufging.

Zerr Edgar aß beim Sonnenaufgang frische Taschenkrebse und trank Sodawater mit gus tem Burgunder dazu.

Unten suhr Mr. Webster mit dem letzten der zwölf Transportdampfer nach Borneo.

Die Bauleute gonnten sich drei Tage Ruhe.

Herr Krug setzte seiner Gattin auf der Sahrt gen Suden, wo es immer kalter wurde, vers schiedene Kleinigkeiten über die Anlagen auf den Sidschiinseln auseinander.

Erft mußte er ibr den Zebel erklaren.

"Denk Dir," sagte er, "eine große Wage. Du magst auf der einen Seite so viele Jent: ner rauflegen, wie Du willst, immer kannst Du die vielen Jentner hochheben, wenn Du auf der anderen Seite der Wage ebensoviel Gewicht rauspackst. Dieser Zebelspaß ist die Zauptsache bei der ganzen Ingenieurkunst. Und auch der Architekt hat immer wieder damit zu rechnen. Es ist unsäglich einfach und doch so großartig. Die größten Bauten sind nur mit den Zebeln möglich. Selbstversständlich mussen die Zebelarme die richtige Stärke haben, sonst brechen sie ab."

Zerr Edgar zeichnete seiner Gattin eine Ansahl Anlagen auf, in denen der Zebel die größte Rolle gespielt hatte.

"Zätten die alten Aegypter," sagte er dabei, "die ganze Großartigkeit des Zebels gekannt, sie hatten noch größere Bauwerke als die Pyramiden geschaffen."

"Wie," meinte später Frau Clara, "ist aber das Glas gegen Zagel geschünt!"

"Es ist," versetzte Berr Edgar, "einfach Drahtglas bei den Dachschichten wandt. Das halt jeden Zagel aus. Zwischen zwei Glasslächen ist ein dichtes Drabtnetz gelegt—und das Ganze ist dann zusammen: geschmolzen. Das Metz beeintrachtigt die Sarbenwirkung nicht zu stark. Ich bin sogar der Meinung, daß sehr viel mehr Drahtglas in der heutigen Glasarchitektur verwandt werden sollte. Die Anlagen auf den Sidschiinseln stellen ja eigentlich nur eine Scheinarchitektur dar. Aber bunt ist es schließlich doch. Das Prinzip ist gerettet. Und Du hast dabei geholfen. Karmin und Orange sind durch Dich hineingekommen. Ich danke Dir, Clara."

Er kußte seiner Frau höslich die Zand. Ein Unwetter zog herauf, und sie zogen sich in eine geheizte Rajute zurück. Das Meer rauschte gewaltig. Zerr Edgar befahl, höher hinaufzufahren. Und in eintausendfünfhundert Metern Zöhe war die Luft wieder ganz ruhig.

\* \*

Gerr Lowe horte währenddem in Mew: Nork immer wieder von Edgar Krugs Bauten. Auch von Krugs Bauten auf den Sidschisinseln wurde sehr viel gesprochen.

Man wollte auch Mäheres von Mr. Krugs Ehe hören. Aber Mr. Löwe schwieg wie ein Grab.

Auch von Miß Amanda Schmidt ließ sich nichts Näheres erfahren.

Tropdem kamen verschiedene Andeutungen in der Presse vor, da schließlich die Standess beamtenvon Chikago doch nicht so verschwiesgen waren, wie sie es eigentlich hatten sein sollen.

Aber was von dem Chekontrakt in die Oefsfentlichkeit gelangte, war ein Jerrbild der Wirklichkeit; man erzählte sich, daß Miß

Clara Krug sich verpflichtet habe, in seder Woche einmal ein mit Email cloisonné verziertes Rleid zu tragen — und das Kleid follte dreißig Pfund wiegen.

Mr. Lowe wurde befragt, und er blieb ganz ernst und sagte, daß darüber nicht gespros chen werden dürfte.

Danach logen die Reporter ganz unglaublisches Jeug über Mr. Krug zusammen.

Und dieser ahnte nichts davon; erwarunten über dem Packeis des Makartlandes und hatte Mühe, dort die Malerkolonie zu entzdecken, für die er auch Glasbauten hergesstellt hatte; setzt sollte im Südpolargebiet noch mehr gebaut werden — aber man sträubte sich gegen das Glas und wollte Zolzbauten.

Berr Krug hatte drei von den zwolf Transsportdampfern, die vor den Sidschiinseln lasgen, mit Glasmaterial, Lisen und Lisensbetonplatten nach dem Süden zum Maskartlande gesandt.

\*\*

Mun kam von dem einen dieser Transports dampfer folgendes Telegramm an Zerrn Krug:

"Zier war kolossaler Schneesturm. Mit grosser Mühe hier im Zafen angelangt. Das Kis in Bewegung. Sehr viele Seehunde und Seelowen hier. Der zweite Dampfer ist soseben am Zorizont gesichtet. Vom dritten sehlt leider sede Nachricht. Der Schneesturm setzt von neuem ein. Wir raten zur Umkehr. Rolonie nicht zu sehen."

3wei Stunden nach Empfang dieses Teles gramms befand sich Zerr Krug mit seinem Ballon ebenfalls mitten im Schneesturm.

Das war nun für Frau Clara ein großes Erlebnis; der Zerr Kogar hatte Aehnliches schon öfters erlebt, erklärte aber, daß dieser Schneesturm gradezu fürchterlich sei, er zeigte seiner Frau die Schneekranzer in heftigster Tätigkeit; immer wieder suhren die Kranzer über die Ballonhülle und lösten den Schnee los.

Alle Kajuten wurden geheizt.

Berr Krug wollte umkehren.

Doch daran durfte man gar nicht denken; der Sturm trieb den Ballon direkt dem Makartlande zu.

Und in zehn Stunden kamen sie ans Ziel ihrer Reise; so schnell waren sie nicht einmal in dem Orkan, von dem sie über den Sax moainseln gepackt wurden, dahingerast.

Ueberm Makartlande sedoch galt es, den Lufthafen zu entdecken, Zerr Rrug telegraphierte also an den Transportdampfer — er sollte sich "hörbar" machen — oben sei mosmentan nichts zu sehen.

Und da hörten die Leute im Luftschiffe plotzlich ein paar Schüsse durch die Polarnacht drohnen. Und danach sah man Seuersignale und Scheinwerfer. Und der Dampfer wurde entdeckt.

Der Steuermann des Zerrn Krug meinte, daß sie sehr leicht zum Sudpol gekommen waren, wenn der Dampfer nicht signalisiert hatte.

Die Landungsmandver gestalteten sich aber

außerordentlich schwierig. Vom Dampfer ließen sich die Luftleute mit vielen Umståns den herunterziehen. Doch die Rolonie blieb bei dem anhaltenden Sturm immer noch unssichtbar.

Frau Clara kam zitternd vor Ralte aus dem Rorbe des Luftschiffes in die Rajute des Transportdampfers, allwo sie gleich mit heißem Grog empfangen wurde. Da die Seeleute stark rauchten, steckte sich Frau Clara auch eine leichte Zigarre an — und trank Grog — drei Glas — wie ein alter Seebar.

Berr Edgar wunderte sich nicht wenig, als er auch in die Rajute kam, daß sich seine Frau so gut in sede Situation zu schicken wußte. Die Verankerung des Luftschiffes erwies sich leider bald als total unmöglich. Man mußte das Gas ausströmen lassen. Dabei kam die Gondelkajute so tief in den Schnee, daß das ganze Luftschiff ebenso unsichtbar wurde — wie die Rolonie.

2

2

Die Seeleute wunderten sich, daß bei dem Knallen des Orkans noch die Kanonensschüsse zu hören gewesen waren. Das wurde sedoch verständlich durch die Windrichtung und durch die Nähe des Ballons.

Frau Clara hielt sich fortwährend die Ohren 3u; die Sturmtone waren in der Dampfers Kajute immer noch zu hören.

Und dann brach die Sturmmusik mit einem Ruck ab.

Und man hörte nur noch das Meer rauschen. Das Rauschen dröhnte sehr heftig. Es wurde aber doch als Erlösung empfunden; die Orztanlaute oben in der Luft sind viel stärker.

Danach ward es Morgen.

Die Sonne stand ganz dunkelrot über dem Zorizont. Und im Meere tummelten sich unsählige Seehunde und Seeldwen.

Frau Clara sah davon nichts, denn sie schlief. Und Zerr Edgar war sehr froh, daß sie schlief. Tun galtes, den Ballon wieder vom Schnee zu erlösen und die Rolonie aufzusinden. Das Erstere nahm einen vollen Monat in An-

spruch, das Letztere gelang nach vierund: 3wanzig Stunden.

Die Sonne stand noch am Zorizont, wäh: rend Zerr Krug mit seiner Frau in einem Automobilschlitten zur Kolonie suhr. Viele Sterne leuchteten am dunkelblauen Zimmel. Die Luft war ganz ruhig.

Leute von der Rolonie führten das Automos bil — auf einer sehr gefährlichen Straße.

Doch kam man nach verschiedenen kleinen Unfällen schließlich in der Kolonie an, wo alle Bequemlichkeiten zur Verfügung stanzen, um das junge Ehepaar wieder lebenssfähig zu machen.

"Es war eine kleine Südpolarerpedition, obsgleich wir noch vom Südpol ein paar hunsdert Kilometer entfernt sind!"

Ulso sprach der Zerr Edgar.

Frau Clara sagte lachend:

"Ta — wenn das blos eine kleine Expesdition gewesen ist, so muß ich für die Weisterfahrt danken. Ich werde froh sein, wenn ich wieder in den Tropen bin."

"Zalt!" rief da ihr Gatte, "da kennst Du die Malerkolonie im Makartlande noch nicht. Vielleicht gefällt es Dir hier besser, als Du denkst. Außerdem wird die Reparatur unseres Luftschiffes noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

\* \*

Der Frau Clara gesiel's in dieser Malerkolosnie. Ihr Gatte war in den ersten Wochen immer draußen, um das Luftschiff in die Ballonballe zu bringen.

So blieb Frau Clara nach langer Zeit mal wieder nur unter Damen. Diese gaben sich die größte Mühe, der Frau des berühmten Architekten gefällig zu sein.

Gerr Krug zeigte zumeist schlechte Laune; das Luftschiff hatte ganz erhebliche Schäden davongetragen — und das dritte Transportsschiff war verschollen und blieb verschollen. Zehn Kamilien wohnten in der Rolonie.

Zwanzig malende Damen waren da und zehn malende Samilienväter. Jehn der Damen waren unverheiratete Tochter. Vun wollte man für den Zerrn Krug nebst Gattin ein großes Sest arrangieren — im gut geheizten Rasutensalon, in dem die Wände aus schwarzem Zolz bestanden. Die Damen erschienen in den sarbenprächtigsten Toiletzten. Vur Frau Krug kam im grauen Kleide mit zehn Prozent Weiß.

Berr Krug lächelte und sagte:

"Die Damen sehen, daß meine Frau graues Tuch trägt mit zehn Prozent Weiß. Sie respräsentiert das Einfache und will der Glassarchitektur gegenüber zurücktreten. Wohl eine Ueberraschung für die Damen."

Es war tatsächlich eine sehr große Uebersraschung für die ganze Rolonie.

Man behauptete, daß der Kajütensalon ja keine Glasarchitektur zeige — und daß Zerr Krug die Farben doch so liebe.

Berr Krug sah seine roten, stellenweise überspflasterten Bande an, dachte an sein Luftsschiff und sagte:

"Daß Sie sich hier ohne Glasarchitektur be-

helfen — das ist ja grade mein größter Schmerz."

Tun erklarte man, daß die Zeizungsanlagen nicht gut funktionierten. Und da ging die ganze Sestesfreude zu Grunde, denn Zerr Krug begab sich gleich mit den Malern hinzaus und ließ sich alles erklaren und ordnete große Reparaturen an und wollte dann den später eingebauten Rajütensalon mit seinen Zolzwänden wieder forthaben.

Und man kam ihm auch in dieser Zinsicht durchaus entgegen, als es sich herausstellte, daß die Zeizvorrichtungen nach Erledigung der Reparaturen sehr gut funktionierten.

Ziernach kam das graue Kleid der Frau Clara wieder zur Wirkung, denn der große Klubsaal der Kolonie, in dem eben der Kajütensalon hineingebaut war, ließ seine prächtigen Wandglassarben so hell leuchten, wie's der Architekt gewünscht hatte.

Die Damen der Kolonie erschienen alle in anspruchslosen Kleidern, und jent verlief das Sest in größter Behaglichkeit. Frau Krug spielte auf einem Zarmonium, und vier Dasmen gaben ein großes Streichkonzert zum Besten. Man trank den heißen Grog und Chartreuse, Benediktiner und Champagner. Auch Bier war da — aus Melbourne.

\* \*

An Miß Amanda telegraphierte Frau Clara nach einigen Wochen Folgendes:

"Liebe Amanda! Die Katastrophe ist glücklicherweise noch nicht da. Doch eins muß ich
sagen: mir tut der Kontrakt weh. Die Damen hier fragen mich natürlich nicht, warum
ich immer Grau mit zehn Prozent Weiß
trage. Die eine der älteren Frauen, die mich
bedienen, ist eine sehr geschickte Schneiderin
und macht mein Kostüm tron des Paragraphen immer wieder anders. Entzückend ist
es, wie die Frau die zehn Prozent Weiß immer wieder in andrer Form bringt. Ich trage
jent sehr viel Pelz. Line der Malerinnen
fragte aber nach dem Emailkleide. Ja — ich
verstehe nicht: in den amerikanischen Zeitungen muß ja ein haarsträubender Unsinn

gedruckt worden sein. Telegraphiere mir doch mal darüber. Ich sage natürlich vom Che: kontrakt kein Wort. Ich schame mich eigent: lich, daß mein Leben an folchen Rontrakt ge= bunden ist. Doch die Polarnachte sind wundervoll. Und der Schnee ist blendend schön; wir muffen immer Zolzstäbchen vor den Augen haben, wenn wir hinausgehen. Wozu hier der Edgar noch die Glasarchitektur haben will, mogen die Gotter wiffen; ich weiß es nicht. Indessen - richtig! -- er sagte neulich, daß er durchsichtiges Blas verbauen mochte, um eigentümliche Wirkungen mit beleuchteten Lisblumen herzustellen. Die Blumen vermißt man hier sehr. Es gibt nur ein paar Tulpen und ein paar Topfe mit Schneeglocken. Diese sind Edgars Lieb: lingsblumen. Mun telegraphiere bald. Es wird zum Abendtee geläutet. Ich bin Deine alte Clara."

Beim Abendtee setzte Zerr Edgar den Maslern auseinander, daß erihnen Veranden mit durchsichtigen Senstern bauen wollte.

Und das geschah denn auch in den nächsten Tagen.

Auch das dritte Transportschiff kam dann an, das zweite war schon bald nach dem ersten angelangt.

Herr Krug blieb neun Monate auf dem Mastartlande und interessierte sich für die Polarsmalerei außerordentlich.

\* \*

Zerr Krug gab den Bauleuten seine Plane für die Erweiterung der Rolonie und ließ zunächst eine Lichtturmstraße bis zur Ballonshalle und bis zum Zasen bauen. Die einzelnen Lichttürme hatten Obelistensorm und lies ßen sich vom Schneesturm nicht verdunkeln und verschütten. — Oben leuchteten bewegsliche farbige Scheinwerfer.

Miß Amanda telegraphierte von den ameris Fanischen Zeitungen alles, was sie wußte.

Srau Clara fand in Råte Bandel eine Freuns bin, der sie alles offenbarte.

<sup>5</sup> Scheerbart, Tuch

Rate Bandel war nicht verheiratet und besschloß, mit Frau Clara mitzukommen.

Diese nahm das Anerbieten mit großer Freude an.

Als nach dreiviertel Jahren Abschied geseiert wurde, da beklagte Frau Clara sehr lebhaft, daß sie schon wieder fort mußte.

Und ihr Gatte sagte triumphierend:

"Siehst Du! das habe ich Dir ja gleich ges

Der Kate Bandel war auch ganz traurig zu Mute, sie ware am liebsten auf dem Makartslande geblieben, wollte aber ihre neue Freunsdin um keinen Preis allein lassen.

Frau Clara abnte nicht, daß Fraulein Bans del ihr ein großes Opfer brachte.

Man sah im Pelz noch die vielen Seehunde und Seelowen. Dann suhr man im Schlitz ten durch die Lichtturmstraße zur Ballonz halle, allwo alles einstieg und dreimal hoch in den Lüsten das Makartland umkreiste.

Dann wurden die Rolonisten wieder ausges sett. Man trank noch stehend ein heißes

Glas Grog — und das Luftschiff suhr nach Morden — den Tropen zu.

\* \*

Und bald lag unter dem Luftschiff des Zerrn Krug der australiatische Kontinent.

Man sah von den Balkons der Gondelkas jute die riesigen Eukalyptuswälder.

Zerr Krug mußte so tief wie möglich fahren, da die Damen das Land ganz genau sehen wollten.

Und sie sahen dann auch viele Känguruhs. Käte Bandel machte viele landschaftliche Skizzen und erzählte immer wieder von den Zerrlichkeiten der Kolonie auf dem Makartelande.

"Sie haben uns ja," sagte sie zu Zerrn Krug, "sehr übel genommen, daß wir eine schwarze Zolzkiste in unsern Klubsalon hineinbauten. Nun ja — meinetwegen kann man's ja eine Riste nennen. Wir nannten die Riste unsern Kajütensalon und haben dort sehr behagliche Stunden verlebt — wenn's draußen kalt

war und der Orkan tobte. Wie haben wir da die Warme geschätzt in dem kleinen Raum. Und die schwarzen Zolzwände hielzten so sein den Sturmlärm ab. Ich kann mir ja denken, daß Sie, Zerr Krug, als Archiztekt immer für das beste und herrlichste Bauzmaterial — eben für das Glas — sein werzden. Doch fürchte ich, daß sich die Sehnzsucht nach dem Zolz im Polargebiet nicht überwinden läßt."

"Warum!" fragte Zerr Krug.

"Tun," erwiderte Fraulein Bandel, "ich sagte sa schon: der Sturm ist nicht so hestig zu hören — und man hat das Gefühl der Behaglichkeit. Aber — Sie bauen dafürlieber ein paar Dutzend Wande mit Eisenbeton: platten und sagen, daß sich's im Glaspaviklon noch behaglicher wohnen läßt als im Rajütensalon aus Zolz. Gewiß glaube ich, daß die Zolzkiste nur eine Gewohnheitskiste ist. Ja! Ja! War's aber nicht sehr freundslich von Ihnen, wenn Sie im Polargebiet ein bischen nachgiebiger waren! Die Zerren

Maler tun ja schon alles, was Sie haben wollen; sie sind gutmutig — die Maler. Ich fürchte nur, die Zerren holen gelegentlich ihre alte Holzkiste wieder vor — oder bauen sie wo anders ein. Sie kommen ja nicht so bald wieder zurück zum farbenprächtigen Makartlande. Liebe Clara, Du hast das Dråchtigste bei uns unten noch nicht erlebt; das Meer war immer sehr stark bewegt. Es kommt aber vor, daß es ganz ruhig ist und dann eine Bisflache zeigt. Und die Bisflache bei der Mitternachtssonne, wenn sie dicht überm Zorizont steht! Und dann im Vollmondschein! Das ift, verzeihen Sie, Zerr Rrug, noch herrlicher als alle Glasarchitek: tur. Das ist eigentlich vorbildlich für die Blasarchitektur. Die glatte Lisfläche — die ist ja so wie die glatte Blasslåche. Schade, daß Sie beide das nicht gesehen haben. Sie håtten doch långer im Makartlande verweis len muffen."

Berr Krug wollte noch mehr wissen von der glatten schneefreien Bissläche.

Und Fräulein Bandel erzählte so lebhaft daß Zerr Krug plönlich ganz begeistert auf: sprang und dann dem Steward zurief:

"Schnell zwei Flaschen Champagner — rosten Champagner — vom besten!"

Währenddem saß Zerr Rechtsanwalt Lowe in seinem Wolkenkratzerhotel zu New-Nork und empfing einen Zerrn Stephan, der sich als Filmfabrikant vorstellte.

"Wollte," sagte Mr. Stephan, "nur anfrasgen wegen Zeirat des Mr. Krug. Sie was ren dabei, als Chekontrakt aufgesetzt wurde. Weiß schon Alles. Miß Krug soll immer schwarze Garderobe tragen. Miß Amanda Schmidt war auch dabei. Tun will ich farsbige Films vom Turm zu Babel machen lassen — und da das Souper aufnehmen, bei dem der Kontrakt siriert wurde. Sehr intersessant! Sensation für die Europäer! Biete Ihnen, wenn Sie mitmachen, zehntausend Dollars; Miß Schmidt kann ebensoviel beskommen. Mr. Krug nebst Gattin wird durch

Schauspielerin und Schauspieler darges stellt."

"Ist ja ein," rief Mir. Lowe, "ganz närrischer Einfall. Uebrigens mit der schwarzen Farbestimmt das nicht."

"Gut," sagte Mr. Stephan, "so nehmen wir Grau. Rommt ja nicht so genau darauf an. Die Europäer haben jedenfalls ihre Senssation. Und sie lernen dabei auch die Glassarchitektur von Chikago kennen. Dieses Zauptsache! Die Ausstellungsdirektion steusert etwas zur Sache bei. Ist ja Riesenresklame."

"Dann," versetzte Zerr Lowe, "mussen Sie das Zonorar verdoppeln."

"Mehr als zwölftausend Dollars," rief der Geschäftsmann, "kann ich aber nicht geben. Beim besten Willen: es geht nicht."

"Dann geben Sie," sprach der Rechtsans walt ernst, "fünfzehntausend Dollars."

"Dreizehntausend!" rief der Sabrikant.

"Dreizehn," sagte Zerr Lowe, "ist eine bose Jahl. Sagen Sie vierzehn!" Mr. Stephan höhnte über den Aberglaus ben, und sie einigten sich auf dreizehntaus sendfünfhundert Dollars,

"Doch," fügte Zerr Lowe hinzu, "fragen Sie erst bei Miß Amanda Schmidt an. Sie hat die Entscheidung. Wenn sie nicht will, kann aus dem Geschäft nichts werden."

"Sahre," sagte Mr. Stephan, mit dem Zute in der Zand, "sofort nach Chikago und werde alles arrangieren."

Und es wurde alles arrangiert — nachdem mehrere Depeschen zwischen Miß Amanda und Mr. Lowe gewechselt waren.

Moch am selbigen Tage kam alles zu Stande. Und einen Monat später gingen die Films in alle Welt.

Als das Luftschiff des Zerrn Krug den ausstraliatischen Kontinent nicht mehr unter sich hatte und bereits über der Insel Java dahinsschwebte, begann der Architekt seinen beiden Damen vom Kinibalobad auf Borneo zu erzählen.

"Die Damen glauben ja gar nicht," sagte er beftig, "wie viele unerfullbare Wünsche einem Architekten vorgetragen werden; es ist wahrlich nicht leicht, mit reichen Serren um: zugehen; man weiß immer nicht, ob die Zerren Bauherren nur Geschäfte machen oder nur Vergnügen haben wollen — oder ob sie geneigt sind, für afthetische Interessen sich einzusetzen. Ich habe immer die Empfindung gehabt, daß die meisten Bauherren gar nicht wußten, was sie eigentlich wollten. Der Ur: chitekt muß ihnen erst ein paar Ideen auf: suggerieren. Das ist nicht immer leicht — besonders dann nicht, wenn man's mit einer Gesellschaft zu tun hat, in der die führenden Ropfe nicht gleich als solche erkenntlich sind. Wenn aber mal ein reicher Bauherr eine eigene Idee hat, dann ist es sicher eine so abenteuerliche unausführbare Idee, daßman einen heillosen Respekt vor den Gedankenflügen der reichen Zerren bekommt. Entschuldigen Sie gutigst, daß ich so umstand: lich bei der Einleitung verweile. Aber sie ist

für die Geschichte des Kinibalobades nicht zu umgehen. Schon vor funf Jahren fing die Geschichte an. Damals sollte der ganze Berg Kinibalo, der auf der Mordspize von Borneo liegt und viertausendeinhundertzehn Meter boch ist, zu einer Dyramide umgeformt werden. Sie lachen! Ja — Sie haben es leicht, zu lachen. Ich aber mußte damals dem reichen Bauherrn die Sache ausreden; ich ging natürlich auf die sogenannte Idee zunachst ein. Er wollte ein Gegenstück zu den ågyptischen Dyramiden haben. Dort, sagte er öfters, sind die Pyramiden des Todes, hier foll die Riesenpyramide des Lebens hinkom: men. Also, erwiderte ich, es soll ein Weltbad werden, und es sollen die Badegaste auf dem Berge wohnen. Ja! Ja! meinte er lachend und bestellte gleich den altesten Rheinwein. Und dann haben wir tagelang über die Sache debattiert. Und schließlich wurde aus der anfänglich ganz verrückt klingenden Idee doch etwas Vernünftiges. Der Berg blieb Berg, wurde nicht in eine Pyramide umges

wandelt. Dagegen entstanden in allen Soben des Berges entzückende Rolonieen und Res staurants. Der Kinibalo liegt ja dicht überm Aequator. Darum war es nur naturlich, daß die Badegaste mehr oben auf dem Berge angesiedelt wurden. Und das geschah denn auch. Mun ist die ganze Spitze des Berges bewohnbar gemacht. Natürlich — die Ans lage wird noch nach zwanzig Jahren nicht ganz fertig fein. Aber — das schadet ja nichts. Was bis jetzt da ist, kann sich schon sehen lassen. Und — das Rinibalobad ist heute bereits ein Modebad. Ich höre soeben, daß fünfzehntausend Badegaste momentan da sind — trotz der sehr erheblichen Preise. Das Wichtigste war, die Gepäck und Personenbeförderung von unten nach oben und von oben nach unten gut zu regeln. Ich schlug naturlich Jahnradbahnen vor. Aber — da widersetzte sich der reiche Bauherr und er: flarte, daß die Jahnradbahnen in das afthe: tische Gesamtbild, in dem so viel Glas ver: wertet sei, nicht hineinpasse. Und da hat man

nun Zebelbahnen gebaut. Das ist ein ganz besonderer Scherz. Wir werden oben auf dem Berge landen. Ich komme wahrscheinzlich, wie mein Steuermann sagt, in der Nacht an. Sie werden, meine Damen, staunen — über das Kinibalobad. In achtundzwierzig Stunden dürften wir dort sein." Die Damen waren nun sehr neugierig. Und sie freuten sich auf das berühmte Kinizbalobad wie die Kinder.

\* \*

Ueber der großen Insel Borneo setzten sich am nächsten Tage ein paar Dutzend rosafarbige Flamingos auf die Gondelkajüte, und die Tiere kamen auch hinunter auf die Balbons und wurden dort gefüttert.

Einzelne der Tiere flogen bald wieder fort, aber drei Flamingos blieben — wie die Zaustiere da. Sie wurden von den Damen und Zerrn Krug so splendid gefüttert, daß sie nicht mehr fortflogen.

Bald darauf sahen die Luftschiffer den Berg

Kinibalo. Viele Scheinwerfer umzuckten die Spitze des Berges. Zerr Krug meldete sich durch Scheinwerfersignale an — und dann umkreiste das Luftschiff den Berg, und dabei sahen die Damen des Zerrn Krug, daß auf dem Berge an die hundert Luftschiffe und Aeroplanfahrzeuge lagerten. Die gaben alle mit Scheinwerfern Begrüßungssignale, so daß sich die Landung oben sehr feierlich gestaltete.

Jetzt begann gleich für die Damen eingroßes brillantes Gesellschaftsleben. Zerr Krug ließ seine Damen, als er Mr. Webster sah, der Obhut dieses Zerrn und widmete sich sosort den Direktoren der Badegesellschaft.

Mr. Webster zeigte den Damen alle Seshenswürdigkeiten — besonders die Zebelsbahnen. Diese beförderten Personen und Gespäck durch fünschundert Meter lange Zebelsarme in ein paar Minuten hinunter und hinsauf. Das ging sehr schnell und immer im großen Bogen durch die Luft.

Da nun die Damen tagelang sich selbst überlassen blieben, überredete Fräulein Bandel eines Abends die Frau Clara, bei einem Lampionsesse auf einer zweitausend Meter hoch gelegenen Seeterrasse doch mal statt zehn Prozent Weiß — zehn Prozent Schotztisch (ganz bunt karrierte Seide) zu tragen. Frau Clara willigte ein und tat, was Fräuslein Bandel wollte.

Und so erschienen Beide in dem großen Bergslokal.

Zerr Krug kam grade hinzu.

Und — seine Miene zeigte eine solche Empos rung, daß Frau Clara errotend sagte:

"Verzeih!"

"Nein!" rief er wild.

"Es geschah auf meine Veranlassung!" rief Fraulein Rate Bandel.

"Dann," sagte Berr Krug kuhl, "empfehle ich Ihnen, mit dem nächsten Luftschiff— es fährt morgen fruh eins ab — zurück zum Makartlande zu fahren."

"Ich fahre!" sagte Fraulein Bandel.

Frau Clara ließ sich ihren Mantel anhelfen und begleitete Fraulein Bandel.

Herr Krug fuhr mit der Zebelbahn zum Strande und nahm — mitten in der Nacht — in den Fluten des Ozeans ein lauwarmes Bad; die Båder unten waren durch Drahtenetze sorgsam gegen Zaisische geschützt.

Zerr Krug glaubte, seine Frau würde Fraulein Bandel begleiten — bis ins Makartland; Fraulein Bandel aber suhr allein zum Makartlande zurück.

Und Frau Clara erschien wieder in Grau mit zehn Prozent Weiß, so, als wenn gar nichts geschehen sei.

Gerr Krug war kuhl aber höflich, und er kam auf die zehn Prozent Schottisch nicht mehr zurück.

Frau Clara telegraphierte an Miß Amanda: "Du glaubst nicht, was ich erlebt habe. Das war geradezu entsetzlich. Edgar kann ein Gessicht machen! Das kann einem Tierbändiger Angst machen! Ich legte zehn Prozent Schotztisch an. Und da kam Edgars Gesicht. Miß

Bandel hat mich sofort verlassen. Jetzt tun wir so, als ware gar nichts vorgefallen. Ich aber fürchte, daß ich eine derartige Tyrannei nicht mehr lange ausbalte. Clara."

Und Amanda telegraphierte:

"Ich hatte diese Tyrannei nicht eine einzige Stunde ausgehalten. Amanda. Telegraphiere sobald Dir wieder etwas passiert."

\* \*

Eines Abends traf das junge Ehepaar in einem der beliebtesten Bergrestaurants wieder mit Mr. Webster zusammen. Es war das Los kal zum weißen Elefanten. Der Gastwirt, ein sehr gesprächiger Zerr, erzählte vom Tode eines guten alten Freundes, der viele ganz zahme Flamingos besessen hatte, die leider verschwunden seien.

Da erzählte nun Mr. Krug von den Flaminsgos, die auf sein Luftschiff kamen. Und es war bald klar, daß diese Flamingos dem alten verstorbenen Zerrn gehört hatten. Mr. Krug schenkte die drei Vögel dem Gastwirt

zum weißen Elefanten. Die Tiere wurden gleich herbeigebracht und erregten überall das größte Aufsehen. Erben hatte der versstorbene alte Zerr nicht, und so ging die Bessitzübernahme ohne weitere Formalitäten vor sich.

Frau Krug wollte etwas sagen.

Aber ihr Gatte schnitt ihr rasch das Wort ab, indem er sagte:

"Ziermit geht wieder eine peinliche Erinnes rung rasch in den dunkelsten Zintergrund." Mr. Webster horte das, misverstand es und sagte:

"Jawohl, den Zintergrund dieses Lokals mussen wir noch besichtigen. Das ist ja hier eine große Sehenswurdigkeit."

Man sah noch, wie die Sonne farbenprächtig im dunkelblauen Meere unterging und begab sich danach in den vielgepriesenen Zintergrund — in einen großen Zallensaal, in dem die Wände natürlich aus Glas bestanden. Aber — hier war das Glas schüsselund schalenartig, so daß die Wand von jes

<sup>6</sup> Scheerbart, Tuch

dem Punkte aus anders wirkte. Von den Schalen, deren tiefere Teile in die Wand hineingingen, waren viele opalisierend — und andre mit Tiffanywolken — auch solche aus buntem Lisglas waren da — und Kilizgranglas zeigte sich an den Rändern. Da die Schalen von hinten immer wieder anders erleuchtet wurden, gab das oft einen hinreizßenden Lifekt.

Und Zerr Krug bat seine Frau, immer wies der in andrer Stellung vor den Glaswans den zu stehen. Und er erklärte dabei das graue Tuch vor der Glaswand für das beste Kosstüm. Und andre Damen, die grade zugesgen waren, gaben dem Architekten Recht. Und der Frau Clara wurde die Sache bald peinlich; sie wollte hinaus und behauptete, Ropsweh zu haben.

Da fuhren alle mit der Zebelbahn zur Spine des Rinibalo.

25

ź,ż

Und auf der Spine des Kinibalo sah man den großartigen Sternenhimmel. Alle Sterne leuchteten ganz klar auf dem dunklen Zime melsgrunde.

Und die Sterne spiegelten sich in den fluten des Ozeans, der wie eine große Schüssel sich nach allen Seiten aufreckte.

Ein paar Aeroplane fuhren mit Scheinwers fern durch den Nachthimmel.

Es war sehr still oben auf dem Berge; von der Meeresbrandung hörte man nicht einen Ton.

Frau Clara frostelte, und ihr Gatte hing ihr ein großes Tuch um und ließ ihr ein Glas Grog bringen.

Die Zerren tranken ebenfalls Grog auf Frau Claras Wohl.

Man faß bis Mitternacht oben in dem gros
ßen Spigenlokal.

Mur bunte Laternen leuchteten da oben und die Sterne des Zimmels.

Der Mond ließ sich nicht sehen.

Meteore zogen in Parabelbahnen durch den Sternenhimmel.

Am Zorizonte strablte die Venus.

**\*** \*\*

Am nachsten Tage suhren Krugs nach Jaspan, allwo sie in ein ganz apartes Glasreich kamen, das in einem kleinen Bergwerke lag. Da hier eine sehr angenehme Temperatur herrschte, gingen alle Damen — besonders die kleinen Japanerinnen — in den luftigsten Kostumen, die naturlich sehr sehr bunt aufsleuchteten und Zerrn Krug gar nicht gesieslen, da sie die Buntheit der Wände überstönten.

Zerr Krug wollte auch hier die Bedeutung des grauen Tuches seiner Gattin preisen — kam aber schön an. Besonders widersetzten sich die kleinen Japanerinnen.

Die Marquise Si-Boh sagte:

"Mein edler Zerr! Ihre Bemerkungen über die Kontrastwirkungen mögen ja wohl in dem ziemlich zurückgebliebenen Europa einen

gewissen Lindruck gemacht haben. Was macht da nicht Lindruck! Aber wahr ist an Ihrer Aesthetik nicht eine Silbe, mein edler zer! Ihre bunte Architektur ist entzückend wie ein Sonnenaufgang im stillen Ozean. Das Rostüm Ihrer Gattin — verzeihen Sie meine Offenheit, gnädige Frau! — ist absschulich wie ein altes Gespensterlaken. Mir tut Ihre Gattin in der Seele leid, mein edler zer! Gestatten Sie, daß wir Ihre Gattin umkleiden!"

"Nein!" rief Zerr Edgar wild.

Und er faßte Frau Clara am Arm und wollte mit ihr fort.

"Welche Ungezogenheit!" rief die kleine Marquife Si-Boh.

Und da mußte Frau Clara plötzlich lachen, und alle Damen lachten mit, daß es schauerslich durch die stillen Glasräume hallte.

Jent erklarte Mr. Krug mit jammerlicher Miene, daß er jent Kopfweh habe, und er bat, ihn zu entlassen. Und er ging mit seiner Gattin schweigend zum nachsten Sahrstuhl.

\* \*

Der Architekt erledigte nun alles, was er hier noch anzuordnen hatte, in großer Zast, sandte dann Abschiedskarten an die Damen und Zerren der Gesellschaft und suhr im Lustzschiff rasch bei Vacht und Vebel davon, so daß man Frau Clara Krug in Japan nicht zum zweiten Male im grauen Tuch mit zehn Prozent Weiß erblicken konnte.

Das Luftschiff suhr nach Mordindien, wo Mr. Krug die architektonischen Anlagen in einem großen Tierpark zur Ausführung brachte.

\* \*

Frau Clara telegraphierte an Miß Amanda von Schanghai aus:

"Amanda! Jetzt wird die Sache amufant. In Japan bat man mich einfach ausgelacht. Mein Gatte ist mit mir bei Nacht und Nes bel davongefahren. Was man alles erlebt, wenn man graues Tuch mit zehn Prozent Weiß trägt! Es ist kaum zu glauben! Ich bin setzt sehr gespannt, wie's weitergeht. Telegraphiere nicht! Warte, bis ich Dir Weiteres mitgeteilt habe. Die sapanische Marquise SieBoh hielt eine Rede an Edgar. Einsfach himmlisch! Das Vähere später! Jetzt geht's nach Indien. Ich bin ganz vergnügt und wie stets Deine alte Clara."

Dieses Telegramm erregte natürlich in Chizkago bei Miß Amanda große Neugierde, sie teilte den Inhalt des Telegramms sofort dem Rechtsanwalt Walter Löwe mit, der noch immer in Geschäftsangelegenheiten in Newz York weilte und die ganze Tuchgeschichte beinahe vergessen hatte.

Iwanzig Meilen südwestlich von Schanghai bemerkte Frau Clara auf ihrem Gondelbalkon, daß in nicht allzu großer Entfernung ein Aeroplan fast senkrecht vom Zimmel heruntersiel, sie rief:

:::

"Edgar! Edgar!"

Dieser kam, sah das Luftvehikel, stürmte nach hinten zum Steuermann und setzte dort eine Maschine in Bewegung; er wirkte durch drahtlos dirigierte Wellen auf die Steuers vorrichtung des Aeroplans, und es gelang, das Sahrzeug kurz vor der Berührung mit dem Erdboden seitwärts abzulenken und ganz korrekt landen zu lassen.

Frau Clara war durch dieses Mandver so aufgeregt worden, daß sie einen kleinen Weinkrampf bekam.

Mit Farbensignalen sprach man nun vom Luftschiff zu dem geretteten Aeroplan.

Und von hier kam — auch durch Farbens signale — folgende Antwort:

"Zier Mr. Burns vom Tierpark in Mord; indien. Besten Dank für die Lebensrettung. Ich muß einen kleinen Ohnmachtsanfall geshabt haben."

Mr. Burns wurde mit seinem Apparat zum Luftschiff emporgezogen.

ŧ.

Im Tierpark, der am Juße des Zimalayas gebirges lag, stellte Mr. Burns dem Archistekten und seiner Gattin gleich seine ganzen Wohnraumlichkeiten zur Verfügung.

Mr. Burns hatte die zahmen Tiere unter sich — besonders die Ziegen und die Büffelberden — er war ein Seind aller wilden Tiere und wollte Mr. Krug überreden, doch ein paar kräftige Worte gegen das Auffütztern der Tiger, Löwen und Leoparden zu sagen.

Auch Miß Clara Krug sollte nach dieser Richtung hin tätig sein.

Mr. Krug versprach, alles Mögliche zu tun, bemerkte aber gleichzeitig, daß die Tierparkgesesslichaft nicht veranlaßt werden könnte, den ganzen Plan der großen Anlagen sorasch zu verändern; nur allmählich wäre hier, meinte er, etwas zu erzielen.

Und Miß Clara sagte, daß sie überhaupt nichts zu sagen habe — und in allen Dingen ganz von ihrem Ehegatten abhångig sei. Dieses aber kam mit einem merkwürdigen Jucken der Mundwinkel heraus. Und der Architekt sah seine Frau mit hochgezogenen Augenbrauen an und wußte nicht, ob diese Unterwürfigkeitserklärung nur ein großer John oder ein Phrasengewäsch sei.

Edgar sagte nur leise:

"Zehn Prozent Schottisch!"

Mr. Burns verstand das natürlich nicht, doch glaubte er, daß sein Lebensretter auch ein Feind der wilden Tiere sei — und das genügte dem Jiegen- und Rinderfreund.

Die Anlagen des Tierparks waren aber so umfangreich, daß sie sich nicht einmal von der Gondel des Luftschiffes aus ganz und gar überblicken ließen; man hatte viele Gebirgsschluchten für die Tiere hergerichtet.

Dieses Schluchtenterrain wirkte an vielen Punkten nicht sehr übersichtlich. Der Archietekt hatte zunächst nur die Terrains für bestimmte Tiersorten durch hohe Mauern absugrenzen. Die standen nun sämtlich da — und kamen dem Mr. Krug alle zusammen herzlich primitiv vor, da sie zumeist Back

steinbauten waren, die dem Glasarchitekten natürlich widerstrebten.

Aber — auf allen Mauern fuhren elektrische Wagen. Und die Sahrstühle führten auch die Bahnwagen hinauf und hinab. Und die Mauern zeigten viele Loggien, von denen aus die Tiere sehr bequem beobachtet werden konnten. Die sogenannte Löwengrube wurde von den Besuchern des Tierparks ganz besonders bevorzugt; auf einem sehr großen Terrain brüllten da über hundert Löwen herum. Das war ein sehr großes Gebrülle.

An Lichtturmen und großen Laternen war kein Mangel. Zerrn Krug imponierte die ganze Geschichte sehr wenig.

"Mehr Glas!" sagte er öfters.

Und dann pries er den Blick zu den schnees bedeckten Bergriefen empor.

"Das ganze Gebirge," meinte er zu Mr. Burns, "mochte ich bebauen. Das ware noch eine Aufgabe. Leider ist unsre Zeit für

eine wahrhaft kuhne Architektur noch immer nicht reif."

Mr. Burns sah den Architekten gang scheu von der Seite an. Und er mied darauf seinen Lebensretter, den er einfach für verrückt hielt. Miß Clara bemerkte das und lächelte.

Tun gab es aber einen großen Platz in dem Terrain, den man wohl einen Vergnügungsplatz nennen konnte — denn da gab es Wetterennen von Pferden und Giraffen, Elefanten und Maultieren usw. Auch kinematographische Theater gab's da.

Und ein Mr. Stephan aus Chikago stellte sich dem Mr. Krug vor und bat ihn, doch mit seiner Gattin in sein Rino zu kommen.

Und da gab's zu sehen:

"Die Zochzeit des berühmten Architekten." Mr. Edgar und Miß Clara sahen mit immer größeren Augen, wie sie dort auf dem Turm zu Babel den Ehekontrakt unterzeichneten. Die Stimme des Grammophons tonte sehr energisch, als die Theater» Clara sagte:

"Ich bin bereit, mein ganzes Leben hindurch

graues Tuch zu tragen. Ich geh' auf alles ein, denn ich liebe die Glasarchitektur so sehr, daß ich ihr mit buntem Rostům niez mals Konkurrenz machen mochte."

So ging's weiter auf der kleinen Buhne. Miß Amanda Schmidt und Mr. Walter Lowe sprachen auch. Und die ganze Vorsstellung dauerte eine kleine halbe Stunde. Man hörte das Knallen der Champagnerspfropfen, sah den Ampeltanz und die prachtigen bunten Glaswände, die den Turm zu Babel herrlich umrahmten.

Mir. Stephan rieb sich vergnügt die Zände. Das Ehepaar rückte mit den Stühlen hin und her.

Zerr Edgar stand schließlich auf und wollte mit kurzer Verbeugung Mr. Stephan versabschieden. Das gelang ihm aber nicht, denn Miß Clara rief nach Schluß der Vorstelslung:

"Berr Stephan, Sie haben sa zehn Prozent Weiß vergessen. Ist denn Miß Amanda auch durch eine Schauspielerin dargestellt wor den! Das muß eine ganz vortreffliche Schauspielerin gewesen sein."

Mr. Stephan sagte, etwas blode dreins blickend:

"Ja! Ja! Vortreffliche Schauspielerin! Zat eklig viel Zonorar gekostet. Die Geschichte ist sa besonders für die Europäer gefilmt. Die sind ja so sür die Sensationsehen — und besonders für die Sensationshochzeiten. Von den zehn Prozent Weiß habe ich niemals etwas gehört. Schade! Schade! Bitte Sie sehr, nichts davon verlauten zu lassen,"Und," bemerkte nun finster der Edgar, "Mr. Löwe haben Sie auch durch einen Schausspieler darstellen lassen!"

"Ja! Ja!" rief wieder der Mr. Stephan.

"Dann muß ich Sie," fuhr Mr. Krug fort, "nur darauf aufmerksam machen, daß ich Mr. Lowe sofort telegraphieren werde. Es ist doch merkwürdig, daß die Geschichte ohne mein Vorwissen in die Dessentlichkeit gezerrt worden ist. Sie sprechen von den Europäern. Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ich auch ein Europäer bin; ich bin in Europa geboren und wohne dort."

"Du wohnst," rief nun Frau Clara, "in Europa! Das ist mir ja ganz was Neues! Wo
denn da! Bei unster Zochzeit ging, Mr.
Stephan, tatsächlich alles so eilig, daß ich
mich noch gar nicht danach erkundigt habe,
wo mein Gatte eigentlich wohnt. Und wir
sind bald ein Jahr verbeiratet."

"Liebe Clara," versente Mr. Edgar sehr förmlich, "ich wohne auf der Isola Grande im Lago Maggiore — vis à vis Brissago. In dem alten langen See, den die alten Römer den Verbano nannten. Das hättest Du längst von mir erfahren können. Jent mussen wir aber zu Mr. Burns. Wir haben ihm verssprochen, unser Frühstück mit ihm zusammen einzunehmen. Leider ist er ein sehr wunderzlicher Zerr, so daß ich mir nicht erlauben darf, Sie, Mr. Stephan, mitzubringen. Sie entschuldigen uns wohl. Besten Dank für das theatralische Schauspiel."

Mr. Stephan dienerte noch viel und sagte zerstreut zehn bis zwanzig Mal:

"Zat mich sehr gefreut! Zat mich sehr gesfreut."

Und dann fuhren Krugs davon.

Auf der Mauerbahn, die neben der Lowens grube dahinsauste, brüllte Mr. Edgar plotzslich viel lauter als alle Lowen und schrie:

"Donnerwetter! Der Teufel schlag rein." Miß Clara schrak zusammen.

Sie frühstückten dann schweigend allein. Von Mr. Burns sprachen sie nicht mehr.

\* \*

Aber sent wurde das Telegraphenamt in Beswegung gesetzt.

Mr. Edgar Krug telegraphierte an Mr. Lowe, New-York:

"Soeben die Silmgeschichte gesehen. Das ist ja haarstraubend. Ich bitte Dich als Rechtssanwalt, mir zu sagen, was ich dagegen maschen kann. Zole der Kuckuck den infamen Ruhm. Muß man sich Derartiges gefallen

lassen? Oder — kann man nach unsern heuztigen Gesetzen etwas dagegen machen? Du bist sa durch einen Schauspieler brillant wiezdergegeben. Bist Du heute auch schon so bezrühmt, daß Dich Schauspieler genau imitiezren können? Dann muß ich Dich lebhaft bezdauern. Zier im Tierpark Nordindien. Sehr viele wilde Tiere hier. Ich bin bald auch ein wildes Tier. Dein alter Freund Edgar." Dieses Telegramm wirkte auf Mr. Löwe sehr lustig, er sprach gleich telephonisch mit Miß Amanda Schmidt in Chikago und sagte ihr unter Anderem:

"Wenn Edgar tatsächlich nicht bemerkt, daß wir selber bei der Silmgeschichte mittätig waren, so wollen wir die Sache verschweigen." Damit erklärte sich Miß Amanda vollkommen einverstanden; sie erhielt gleich von Miß Clara auch ein Telegramm — das lautete so: "Amanda! Welch ein Skandal! Mie heirate ich wieder einen berühmten Mann. Ich danke bestens für alle berühmten Männer. Sie können mir gestohlen bleiben. Man wird

<sup>7</sup> Scheerbart, Tuch

ja in frechster Weise kompromittiert. Und die zehn Prozent Weiß hat der Mr. Stephan einfach weggelassen. Ich sehe wie eine Nachtzeule aus. Rennst Du die Schauspielerin, die Dich dargestellt hat, näher! Mit solchen Personen, die andre nur kompromittieren, geht man doch nicht um. Das Beste wäre: Du kämst hierher in den Tierpark. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Am liebsten möchte ich die Scheidung einleiten. Durch Berühmtzheiten wird man sa blamiert — in infamster Weise. Ich bin es mude, mich dem Gelächzter der ganzen Welt auszusetzen. Jetzt habe ich genug von dem grauen Tuch. Romm, so rasch Du kannst. Deine arme Clara."

Rurzum: Diese beiden Telegramme bewirtsten, daß Miß Amanda und Mr. Lowe sofort die Reise nach Indien antraten — auch in einem Luftschiff.

**\*** \*

Raum waren Krugs aus dem Telegraphensamt herausgekommen, so trafen sie Mr.

Burns, der sie schmerzlich beim Frühstück vermißt hatte. Und neben Mr. Burns stand Mr. Webster vom Erholungsheim auf den Sidschiinseln.

Mr. Webster wollte wieder nach London zurück. Und er hatte sich schon alle Sehense würdigkeiten angesehen — auch die "Sochezeitsgeschichte eines berühmten Architekten". Und er gratulierte dem Chepaar zu dem kleienen Scherz.

"Was ist denn da", sagte Mr. Krug, "zu gratulieren? Ich habe meinen Aechtsanwalt mit der Angelegenheit bekannt gemacht. Er kommt her."

"Ja," versetzte Mr. Webster, "von juristisschen Dingen verstehe ich nichts. Ich gehe grundsätzlich allen Rechtsanwälten einfach aus dem Wege. Na — so schnell kann er ja noch nicht hier sein. Ich schlage jedenfalls eine kleine Ballonfahrt zu den Bergen empor vor. Miß Burns will uns begleiten. Dann sind wir fünf. Einverstanden!"

in einem besonderen lenkbaren Luftschiff zu den Bergen empor — sie schwebten über grausigen Talern und über Bergen mit ewisgem Schnee. Und sie umkreisten den großen Gaurisankar, den hochsten Berg der Erde. Und Mr. Krug wurde sehr gesprächig das bei.

Er sagte mit Zeftigkeit:

"Es ist doch empörend, daß man diese einssame grandiose Gebirgswelt noch immer nicht bewohnbar gemacht hat. Bei dem heutigen Stande der Luftschiffahrt kann man das Baumaterial sehr leicht mit Luftsschiffen hinaufbringen. Auch die Zebelzbahnen auf Borneo können hier als Transporteure benutzt werden. Es ist doch zu trauzig, daß die Menschen immer noch nicht von der höheren Baulust gepackt worden sind. Es gibt auf der Erde noch soviel unbenutztes Bauterrain."

Mr. Burns kraute sich wieder hinter den Ohren und sah seine Frau bedeutungsvoll an.

Und dann bewunderten alle Sünfmit Opernsguckern die gewaltige Gletscherherrlichkeit. Und sie waren noch oben, als die Sonne unterging. Um Mitternacht landeten sie wies der unten im Tierpark Mordindien.

Mr. Krug hatte in den nachsten Tagen mit dem Direktorium des Tierparks einen großen Rampf zu bestehen; die Zerren waren der Meinung, daß die ganze Anlage schon genug koste, und Mr. Krug bemerkte dazu:

"Freilich kostet die Anlage recht viel. Es sind ja fast vierzig Quadratmeilen Terrain da. Indessen—grade weil sie so viel kostet, mußsen Sie noch besondere Anziehungsbauten haben. Die Fremden kommen doch nur der neuen Architektur wegen her. Glauben Sie, daß die Buffelherden und die Löwengrube zehn Leute anziehen! Nein! Da haben Sie die Rechnung ohne meine Glasarchitektur gemacht. Ohne die kommen Sie eben nicht aus. Die Badegäste vom Kinibalo auf Borneo kommen nur her, wenn sie hier große

Glasarchitektur zu sehen bekommen. Darzum — ich bin ganz bescheiden — schlage ich vor, sämtliche Begrenzungsmauern, auf der nen schon Automobile und Bahnwagen auf Schienen sahren — zu überdachen. Die Ueberdachung denke ich mir in allen mögzlichen Formen — ganz spitze Dächer, runde, flache, kantige und spitzige. Vatürlich alles in buntem Glase. Und unten alles offen. Das geht rasch herzustellen und wird nachts vom Luftschiff aus entzückend wirken — wie bunte Lichtstraßen."

Da gab's nun einen tagelangen Kampf.

Mr. Krug mußte den Zerren des Direktoriums immer wieder das Veritable des Reklamewertes klar machen; Mr. Webster unterstügte ihn dabei.

Und schließlich wurde beschlossen, den viersten Teil der Begrenzungsmauern zu übers dachen.

"Etwas jedenfalls!" sagte Mr. Krug, "aber wenig bleibt's doch. Das sieht beinahe wie eine Miederlage aus." Doch — jetzt wurden die zu bedachenden Stellen ausgesucht. Und man nahm dabei die Vogelperspektive als maßgebend an.

Als man einig geworden war, gab Mr. Krug seinen Architekten die notigen Aufträge — und alles war bei guter Laune. Man wollte noch ein großes Sest arrangieren.

Mr. Krug jedoch meinte:

"Ein Licht» und Luftfest ware ja nicht übel. Aber — das wollen wir doch erst arrangies ren, wenn die Badesaison auf Borneo zu Ende geht und alles fertig ist."

Dem stimmten die Architekten bei, und ein paar Mitglieder des Direktoriums versandten Einladungskarten zum Licht: und Luftfeste nach Borneo und nach Japan.

Danach waren Krugs wieder mit Mr. Webster und dem Chepaar Burns zusams men.

Es waren die Sunf, die zum Gaurisankar emporsuhren, allmählich intimer geworden; man dinierte in einem Grenzmauerlokal, von dessen Loggien aus manriesige Buffelherden sab, die friedlich in der Tiefe graften.

Die Damen begeisterten sich sehr lebhaft für das Lichtfest; Mr. Burns schimpfte auf die Lowengrube.

\* \*

Von Mr. Lowe und Miß Amanda lag noch keine Nachricht vor. Wohl aber wurde Mr. Krug telegraphisch nach Ceylon gerusfen, wo die internationale Gesellschaft für Atmosphärenforschung großartige Bauten plante.

Mr. Krug fuhr mit Mr. Webster hin, Miß Clara blieb bei dem Ehepaar Burns — in der Nähe der großen Buffelherden.

Und da wurde es Miß Clara Krug etwas langweilig in dem großen Tierpark.

Sie telegraphierte deswegen an die Marsquise SisBoh in Japan aus Langerweile Kolgendes:

"Verehrte Frau Marquise! Mit Vergnügen erinnere ich mich noch Ihrer samosen Rede

im erleuchteten bunten Bergwerk aus Blas. Leider mußten wir gleich danach weiterfah: ren. Und jest sitze ich hier im Tierpark Mord: indien — ganz allein. Demnachst kommt Miß Amanda Schmidt und der Rechtsanwalt Lowe hierher. In einigen Wochen wird hier ein großes Lichtfest hoch oben in den Wolken gefeiert. Der ganze Tierpark soll erleuchtet werden. Die bengalisch beleuchtes ten Tiger aus Bengalien werden sich dabei wundervoll ausnehmen. Ich freue mich besonders auf die farbig beleuchteten Lowen in der Lowengrube. Was werden die Tiere zu den Sarben: und Lichteffekten sagen! Werden sie noch heftiger brullen als bisher! Verzeihen Sie mir, daß ich so Unsinniges frage, aber ich langweile mich und wunschte, Sie waren hier. Dann ware alles famos. Schade, daß die Strecke so weit ist. Denken Sie sich nur dieses: meine Hochzeit mit Ed: gar ist in einem Rino-Theater hier zu seben. Ist das nicht standalos! Oh, ich mochte mich bald mal aussprechen. Vielleicht tele:

graphieren Sie mir, ob dieser infame Silm auch in Japan zu sehen ist. Edgar will klazgen. Und ich bin Ihre arme Frau Clara Krug."

\* \*

Mr. Krug fuhr mit Mr. Webster bei vorsüglichen Windverhältnissen sehr rasch nach Ceylon. Und dort überblickteman gleich vom Luftschiff aus in der Morgensonne die ganze Anlage.

Diese Anlage sollte hauptsächlich in ein paar Schock Ballonhallen bestehen — nördlich von Colombo — im Gebirge. Dort ragten auch mehrere Teleskope zum Zimmel empor — ganz große Teleskope.

Das Ganze hieß jetzt "Tentrale der Luftforsscher".

Man wollte von Ceylon aus in die höheren Luftregionen vordringen; alle möglichen Luftschifffysteme sollten hierbei verwertet werden. Und so kam es, daß für sehr viele Systeme ganz besondere Lufthäfen gebaut

werden mußten. Schließlich wurden weit über hundert Zäsen notwendig, da die Aeroplanspsteme damals immer komplizierter wurden und sehr viel Raum beanspruchten. Diele der Zallen wirkten wie riesige Bergböhlen, die so aussahen, als ginge es in die Tiese des Berges hinein. Mithin herrschte in den Bauten auf Ceylon die Ruppelsorm vor — und auch die offene Ruppelhalle.

Die Jentrale der Luftforscher verfügte über außerordentliche Mittel. Und da hatte denn Mr. Krug leichtes Spiel — und setzte alles durch.

Einzelne Zallen wirkten schon jetzt in der Morgensonne wie riesige Opale — wie Scharen von Paradiesvögeln, Schmetterlingen und Libellen — wie Scharen von Blühwürmern und funkelnden Käfern und zitternden bunten Schlangen.

\* \*

Die Architekten im Tierpark Mordindien wollten der Gattin ihres sehr verehrten Mr.

Rrug eine Ovation bringen. Man wußte, daß Miß Clara Orgelspielerin war. Und so kam ein junger Ingenieur auf die Idee, Glockens, Paukens und Posauneninstrusmente, die in zehn Türmen versuchsweise untergebracht waren, von einem Punkte aus in Bewegung zu setzen und orgelartig zu spielen.

Die ersten Versuche gelangen — natürlich mit elektrischen Wellen, und Miß Clara wurde gebeten, auf dieser seltsamen Jehnsturmorgel zu spielen.

Und sie spielte, daß die wilden Tiere mit Gebrulle auf horten und staunend zum Zimmel emporblickten.

Die ganze Kolonie geriet in Aufruhr. Frau Clara spielte auf dem Rieseninstrument mit so großem Vergnügen, daß sie ihre Langezweile total vergaß.

Des Abends erhielt Frau Clara ein Teles gramm von der Marquise Si-Boh:

"Wir sind", sagte diese, "schon in Schang» hai und kommen mit den prächtigsten seide» nen Stoffen. Sie werden staunen. Fünfundsachtzig Damen begleiten mich. Die Zerren kommen später. Mit ehrsurchtsvoller Besgrüßung Ihre ergebenste Marquise SisBoh."
"Die sind resolut!" sagte Frau Clara zu Miß Burns.

Undzwei Tagespäterwaren die Japanerinnen im Luftschiff über dem Tierpark. Der Vollmond schien prächtig, und Miß Clara spielte auf der Zehnturmorgel, daß die ganze Luft zitterte. Die Japanerinnen blickten ganz erstaunt mit hochgezogenen Augenbrauen hinzab.

"Gilt das uns!" fragte die Marquise teles graphisch.

"Miß Clara Krug spielt!" lautete die Ants wort.

Da klatschten die bunten Japanerinnen in die Zande, daß es laut durch den Mondsschein schallte.

Und das Wiedersehen ward auch zu einer großen Ovation für Frau Clara.

Und Frau Clara sah sich plotzlich zwischen unzähligen bunten seidenen Gewändern. Und die prächtigsten Seidenstücke wurden der Orgelspielerin zu Süßen gelegt. Da ließ sie sich auch bunt kleiden. Und man soupierte bei den Züsselherden. Schließlich spielte Frau Clara sast die ganze Wacht durch — oft klang's plotzlich wie wilde Walzermusik. Und dann kam der dumpse Ernst der Pauken wie eine Zurzleske hintennach.

\* \*

Mr. Krug auf Ceylon abnte naturlich von alledem gar nichts. Er wurde auch nicht besnachrichtigt.

Der Architekt sprach mit den ernsten Månsnern der Wissenschaft und dachte gar nicht mehr an Japan und bunte Seide — auch nicht an graues Tuch.

Dagegen wurden die Zallen für die Luftves hikel immer großartiger. Das Gebirge auf der Insel Ceylon wurde gleichsam mit Brils lanten übersät. Man verwandte hier auch viele Spiegel, um die Effekte zu vervielfältigen.

Edgar telegraphierte an seine Frau:

"Ceylon wird großartig. Diese Jentrale für Luftforscher ist wohl das Größte, was die Glasarchitektur bislang geleistet hat. Es ist ein Vergnügen, zu leben, wenn die Bauherzen etwas Geld übrig haben. Vorläusig bleibe nur im Tierpark, bis Löwe und Miß Amanda da sind. Dein Edgar."

Nun gab's für Edgar leider viele technische Schwierigkeiten zu überwinden; die Insgenieure wurden immer wichtiger; sie was ren bei den großen Zallenanlagen ganz unsentbehrlich.

Und der Architekt mußte sich jetzt den Insgenieuren ansügen. Das siel ihm oft sehr schwer. Doch die Praktiker behielten immer Recht. Und der phantastische Architekt mußte seine große Baulust oft zügeln; viele Brückensanlagen und Bogenversteifungen ließen sich nicht gleich so einsach durchsetzen. Die Trags

fähigkeit der Kisengerüste blieb immer probles matisch. Und wo die Ingenieure nicht mitmaschen wollten, da mußte der Architekt einfach nachgeben.

Mr. Webster suhr inzwischen auf einem Mostorschiff durchs rote Meer über Neapel nach London.

Und Mr. Lowe kam mit Miß Amanda zum Tierpark.

Und Miß Clara empfing sie mit einer Musik von zwanzig Glasturmen.

Miß Amanda lachte, als sie ihre Freundin in bunter Seide sah. Man fragte nach Mr. Krug und wunderte sich sehr, daß er in Ceyslon zu tun hatte.

Die Japanerinnen hatten alle die kinematos graphische Vorstellung von der Bochzeit des berühmten Architekten gesehen und die Gesschichte vom grauen Tuch allmählich bes griffen.

Indessen, die Japanerinnen verwünschten den Architekten.

Da kam dem Mr. Lowe die Geschichte uns gemütlich vor. Und erbeschloß, seinen Freund persönlich zu sprechen — und sofort nach Ceylon zu fahren. Er telegraphierte an Eds gar:

"Lieber Edgar! Ich mochte Dich so bald wie möglich persönlich sprechen. Denn die Sache ist viel zu verwickelt, um in Telegrammen ordentlich erörtert zu werden. Das geht gar nicht. Zier kommt sehr viel auf die momentane Stimmung an. Ich bitte Dich: gib Nachricht, ob Du mich sofort in Ceylon empfangen kannst. Dein alter Freund Walter Löwe."

Dieses Telegramm wurde von Edgar sofort folgendermaßen beantwortet:

"Ich bin hier bei der Berechnung von Lyperbel» und Parabelkurven. Ganz bis über die Ohren mit schwierigen mathematischen und physikalischen Problemen beschäftigt. Da mußt Du noch warten. Romm unter keinen Umständen, denn ich habe nicht einen Moment Zeit. Ich melde mich, wenn ich

<sup>8</sup> Scheerbart, Tuch

wieder etwas freier aufatme. Gruße Miß Amanda und meine Frau. Gruße das Ches paar Burns und Dich felbst. Ich bin Dein vielgeplagter Edgar."

\* \*

Im Tierparkwurden währenddem alle Dache arrangements auf den Grenzmauerbauten fertig.

Und man beschloß, nun endlich das große Luftz und Lichtfest zu seiern. Der Architekt wurde naturlich seierlichst dazu eingeladen. Edgar Krug sedoch sagte telegraphisch:

"Bitte alles ohne mich zu machen. Ich habe hier so viel Kampse mit den Ingenieuren auszusechten, daß ich vorläusig für längere Zeit überhaupt nicht zu sprechen bin. Krug." Diese schroffe Ablehnung der Einladung wurde von den Architekten und Ingenieuren des Tierparks mit Gleichmut aufgenommen. Man kannte die schroffe Art des Zerrn Edgar Krug und wußte sich mit ihr abzusinden.

Und so kam denn das Luft: und Lichtfest ohne Mr. Krug zustande.

Miß Clara spielte auf vierzig Turmen zu gleicher Zeit. Die neue Orgel lockte alle Bades gaste von Borneo fort in den Tierpark hinsein.

Dazu schwebten unzählige Luftschiffe und Aeroplane über dem ganzen Terrain.

Die Lichtspiele der Scheinwerfer wirkten von unten gesehen — einfach berauschend.

Und von oben sah man unten die farbigen Lichtstraßen auf den Grenzmauern.

Das Sest wurde acht Mächte hintereinander gefeiert.

Und die Geschichte machte einen großen Eins druck auf der ganzen Erdoberfläche.

\* \*

Mr. Krug aber wurde auf Ceylon immer verdrossener; die kleinen Zallen waren zum Teile fertig und lagen wie funkelnde Schildekröten und umgestülpte Zelme da, doch wo mehr im Großen was entstehen sollte, da war die Last der Glasmassen immer wieder zu schwer. Durch Säulen durste die freie 8\*

Einfahrt der Aeroplane nicht behindert wers den, und so stand viel Eisengerippe da, und die Glasumkleidung ließ sich nicht anbrins gen.

An Stelle des Glases wollten die Ingenieure leichteres Material — man schlug Drahtenetze mit einer farbigen durchssichtigen Leimenasse mit einer farbigen durchssichtigen Leimenasse überzogen vor. Die war dem Mr. Krug, obschon sie sich immer wieder leicht ausbessern ließ, doch nicht haltbar genug. Außerdem sollten Wohnungenin die Wände der Zallen kommen. Da mußte man schließelich auf die schief ansteigende Parabele und Ellipsensorm verzichten. Und das wollte der Architekt immer wieder nicht haben. Die Bauherren ließen sich wieder von den Wohenungen in den Wänden nicht abbringen, da von dort aus die Aussicht in die prächtig bunte Zalle herrlich sein mußte.

Mr. Krug sagte zornig zu seiner Umgebung: "Zieraus, meine Zerren, erkennen Sie wies der einmal, daß mit Geld allein nichts auszurichten ist. Eine Portion Genialität ist im:

mer wichtiger, doch manchmal ist diese nicht vorhanden, wenn das Geld in Strömen fließt. Darum bin ich der Meinung, daß das Geld dem Fluß der Genialität sehr hinderslich ist. In sedem Falle kann man auch in der Architektur immer wieder erfahren, daß man auch hier immer noch mal aus einer Sacksgasse in die andre fährt. Am liebsten führe man zur Sölle. Oh — ja!"

Solch ein Verzweiflungsausbruch löste natürlich sehr gemischte Empfindungen in den Juhörern aus, die ihren Mr. Krug bald fortwünschten, da sein Eigensinn oft störend wirkte, zumal Manches bei mehr Nachgiebigkeit ganz leicht löslich erschien.

Ein großes Glückwunschtelegramm aus dem Tierpark riß den Architekten etwas aus der Situation. Das Telegramm lautete zum Schluß:

"Das Lichtfest ist aber in erster Linie durch das Spiel auf der Vierzigturmorgel zustande gekommen. Sätte dieses Spiel von Ihrer verehrten Frau Gemahlin nicht so wundervoll oben in den Luften geklungen, das Lichtfest ware nicht zu einem Weltereigenis geworden. Wir sagen unserem Meister für dieses Sest unsern Dank. Und ebenso danz ken wir seiner verehrten Frau Gemahlin.

Die Architekten und Ingenieure des Tierparks Vordindien."

Das erheiterte den Mr. Edgar.

Er telegraphierte gleich seiner Gattin:

"Gratuliere Dir! Dein Vierzigturmorgelsspiel ist also Weltereignis geworden! Ich trinke auf Dein Wohl ein paar Flaschen Champagner und lasse heute alle Regelsschnitte — alle Ellipsen, Parabeln und Ixperbeln — am außersten Weltenrande liegen. Jedenfalls bin ich sehr froh, daß Du jetzt auch das vermaledeite Berühmtsein kennen lernst. Leidensgenossen nähern sich leichter. Zossentlich sagst Du auch bald: Ruhm ist unbequem. Dann können wir uns trösten. Grüße Alle und sei selbst viel tausendmal gesgrüßt von Deinem Edgar."

Edgars Telegramm wirkte auf Frau Clara ganz merkwürdig.

Die Japanerinnen waren grade abgefahren. Und der Festrubel verstummte allmählich. Mr. Lowe und Miß Amanda durchstreiften den Tierpark von einem Ende zum andern. Miß Clara sedoch packte all ihr Seidenzeug zusammen und sandte es in vielen festen Risten zur Jsola grande im Lago Maggiore, wo sich sa ihre Zeimat auftun sollte.

Und danach erschien die Orgelspielerin wies der in Grau mit zehn Prozent Weiß.

Miß Amanda riß die Augen weit auf, doch sie sagte nichts.

Mr. Stephan fuhr mit seinen Silms nach Europa, nachdem er von Mr. Lowe eine wortliche Erklärung erhalten hatte, daß die ser dafür sorgen würde, daß die Geschichte mit den zehn Prozent Weiß nicht in die Deffentlichkeit käme.

Mr. Lowe telegraphierte an Edgar:

"Wie geht's Dir denn! Bist Du bald zu sprechen! Ich bin doch eigentlich nur Deis

netwegen hierher gekommen. Das vergiß doch gütigst nicht. Eine Reise nach Indien ist doch keine Lappalie. Walter Lowe." Er erhielt keine Antwort.

. .

Mr. Edgar Krug erhielt Besuch auf Ceylon; ein alter Studienfreund Mr. Werner kam an und wollte zum Aralsee, der hoch im Norden östlich vom kaspischen See liegt. Mr. Webster sah bald, wie sehr Edgar auf Ceylon zu leiden hatte — und er überredete den Architekten, doch hier alles seinen Leuten zu überlassen — und mit zum Aralsee zu fahren.

Und Edgar ließ sich überreden.

Auf dem Aralfee gab's eine Versuchsstation für SeesArchitektur.

Dort lebten immer über hundert Sachgenoffen zusammen. Und Edgar mußte dort nach Mr. Werners Berichten ganz glänzend aufgenommen werden, da die Bauten des Mr. Rrug in allen Bautreisen lebhafte Bewunderung erweckten.

Edgar telegraphierte rasch an seine Frau: "Ich sahre nach Norden und lasse bald von mir hören.

Wie immer Dein getreuer Edgar." Und er fuhrgleich darauf in seinem Luftschiff mit Mr. Werner nordwärts.

Dieses Telegramm aus Ceylon versetzte Miß Clara in die größte Aufregung.

"Es ist," sagte sie zu Miß Amanda, "ganz unbeschreiblich, was Edgar alles angibt. Jetzt fährt er nordwärts und läßt mich eins sach hier, ohne anzugeben, was ich hier allein machen soll. Der Mr. Stephan ist nun auch nach Europa gesahren. Und wir sitzen hier und langweilen uns."

"Ich würde,"sagte Miß Amanda, "an Deisner Stelle auch nach Europa sahren — gleich zum Lago Maggiore. Da kannst Du ja ruhig darüber nachdenken. ob Du Dich nun scheiden lassen willst oder nicht. Vergiß doch nicht, daß wir eigentlich nur Deiner

Scheidung wegen zum Tierpark Mordindien gefahren sind."

"So!" rief Miß Clara, "und was soll ich denn in Europa anfangen! Das möchte ich doch wissen."

"Vierzigturmorgel spielen!" lautete die Antwort, "das ernährt Dich übrigens auf allen großen Punkten der Erdoberfläche so gründelich, daß Du schließlich darauf verzichten kannst, die Scheingattin eines reichen Manes zu sein."

"Scheingattin?"

Also brauste Miß Clara auf, und sie zitterte por Wut.

Kurzum: Miß Clara beschloß plötzlich, sofort nach Ceplon zu fahren, um dort über das Ziel von Edgars Sahrt orientiert zu werden. Mr. Löwe und Miß Amanda kamen mit. Und die Drei suhren in einem großen Luste omnibus nach Ceplon.

In diesem Luftomnibus bemerkte Miß Clara zu ihrer Freundin:

"Du, Amanda, die Einrichtungen in diesem

Luftomnibus mögen ja herrlich sein. Aber wer wie ich an Edgars Luftschiff gewöhnt ist, sindet doch alles in diesem Omnibus herzelich primitiv."

Miß Amanda meinte:

"Ei! Ei! Jch vermute, daß Dir weniger an Edgars Luftschiff — als an diesem Edgar selber gelegen ist."

"So!" sagte leise Frau Clara, "meinst Du also wirklich! Ma— Du mußt es ja wissen." Auf Ceylon wußte niemand, wohin Mr. Krug gefahren sei.

Miß Clara rang die Zände und sprach mit den Leuten, die zuletzt mit Edgar zusammen gesehen wurden. Und diese fragte sie wieder: "Mit wem suhr mein Mann!"

Sie wurde gang rot dabei, denn sie fürchtete, daß ihr der Name einer Frau gesagt werden wurde.

Doch nein! man sagte einfach:

"Mit Mr. Werner."

"Und wohin wollte diefer?" fragte sie wieder. Und da lautete die Untwort:

"Zum Aralfee!"

"Ich danke Ihnen!" schrie Miß Clara. Und nun wollte sie auch zum Aralsee. Das ging aber nicht so geschwind, da Luste schiffe direkt zum Aralsee nicht suhren. So mußte man mehrere Lustomnibusse beenuzen. Und man suhr daher auf zeitraubene den Zickzackwegen zum fernen Aralsee.

Die Versuchsstation für SeesArchitektur lag mitten im großen Aralsee; die Ufer des Sees waren von der Station aus nicht zu sehen. Mr. Krug kam mit Mr. Werner nach Sonsnenuntergang an. Die Station sah von oben wie ein farbiges Lichtlinienspiel aus; man hatte guirlandenartige Retten mit bunten Lichtkörpern von Mast zu Mast gezogen. Die Ketten hingen im Bogen herunter oder waren ganz straff. Das wirkte nun von oben wie ein Linienspiel.

Die Station lag auf einer großen Anzahl kleiner und großer Schiffe; diese hatten alle möglichen Kormen — die meisten rechteckige — doch gab's auch runde und ellipsenfors mige, schiffartige Tragkorper, die samtlich immer wieder anders mit einander verbuns den werden konnten; die Station konnte sos mit leicht eine ganz andere Korm annehmen; auch ließ sie sich beliebig teilen.

Als die Architekten im Luftschiff zusammen ankamen, war die Station scheinbar ein Ganzes. Zundert Architekten und Ingenieure begrüßten den Mr. Krug mit großer Zocheachtung; den Mr. Werner kannten alle, die länger auf der Station gelebt hatten.

Das Wichtigste auf dieser Station, die nur von Architekten und Ingenieuren unterhalten wurde und darum nicht über sehr große Mitztel verfügte, bestand darin, zu erforschen, welche Baumaterialien am längsten dem Wasser Widerstand leisten könnten.

Bei den Zausbauten oben verwandte man sehr viel Zolz mit durchsichtigen Senstersscheiben; die Ampeln an den Guirlanden und auf den Masten bildeten somit für Mr. Krug allein eine Freude. Er sprach gleich über die

Verwendung des bunten Glases zu Zaus; zwecken, man entgegnete ihm, daß das Glas ein ziemlich schweres Material sei, das in allzu großen Massen nicht verwandt werden dürfte.

Indessen — Mr. Krug sollte gleich eine sehr große Freude haben. Man plante ein Klubzimmer mit sehr viel bunt ornamentiertem Glase. Und — um nun die besten Ornamentsfenster zu bekommen, hatte man einen Wettzbewerb ausgeschrieben; seder Teilnehmer an dem Wettbewerbe durste soviel ornamentierte Glassenster ausstellen, wie er wollte — die Größe des Formates überließ man dem Gutdünken der Künstler.

Oh — dieser Wettbewerb interessierte den Mr. Krug. Und er arbeitete in den nachsten vier Tagen zehn Entwürfe aus. Und sie wurs den in verschieden großen Formaten hergesstellt.

Da sah's nun prachtig aus, als eines Abends die ganze Station von Glasfenstern umrahmt erschien.

Alle, die sich auf der schwimmenden Insel befanden, seizten sich auf die Motorboote und umkreisten nun die Insel — immersort die von innen erleuchteten Glassenster ansstarrend. Jeder durste zwanzig Senster als die besten bezeichnen — oder auch weniger. Das Resultat lag bei Aufgang der Sonne vor; Mr. Krug hatte für seine zehn Entzwürse auch nicht eine einzige Stimme erhalzten.

Das erregte ungeheures Erstaunen.

"Also," rief Edgar lustig, "meine Glasbausten auf Chikago machen mich zum berühmstesten Manne. Und hier im Rreise der Bestufsgenossen erhalten meine Arbeiten auch nicht eine einzige beifällige Bemerkung. Jesdenfalls geht daraus hervor, daß ich mir nicht selber Beisall gezollt habe. So geht es also mit dem Ruhm. Und ich bin ganz sest davon überzeugt, daß alles ehrlich zuging. Es sehlt nicht viel, so verliere ich als Glassarchitekt mein ganzes Ansehen. Da sieht man wieder, wie viel der Ruhm wert ist."

Tun suchte man den Edgarzu trösten. Doch er wehrte alle Tröstungen sanft lachend ab. "Ich glaube schon," sagte er, "daß mein ornamentales Schaffen nicht sehr bedeutend ist. In Chikago wirkte nur die ungeheure Masse des Materials. Zier im Intimen hab' ich verloren. Das schmerzt mich nicht so sehr; ich bin sedenfalls bereit, die Sieger gelegentzlich an der Förderung meiner Bauten teilnehmen zu lassen. Ich bitte um die Adressen der Zerren."

Diese Großmut machte einen sehr guten Eins druck.

Doch zu Mr. Werner machte der Edgar ein ganz drolliges Gesicht und meinte zögernd: "Du glaubst nicht, wie mich's eigentlich freut, daß ich bei dem Wettbewerb so reinsgefallen bin. Ich halte meine Ornamente wahrhaftig beinahe selber nicht für sehr hervorragend. Man wird meines Erachtens auch niemals seiner Bedeutung wegen berühmt; man wird wirklich nur berühmt, wenn man eine zweisellos gute Sache mit

höllischer Energie propagiert. Der berühmsteste Mann ist somit nach meinem unmaße geblichem Dafürhalten wahrhaftig nicht der bedeutenoste. Das gilt wenigstens für die Architektur. Es ist das auch ein guter Trost für all die Talente, die nicht so schnell durchsdringen; nur wer die stärkste Energie entwickelt, hat mal auf den so zweiselhaften Ruhm zu hoffen. Blaubst Du übrigens, daß mir diese Miederlage schadet! Ich glaub's ganz bestimmt nicht."

Mr. Werner sah seinen alten Freund lange mitscheuer Bewunderung anund sagte dann: "Etwas Wahres steckt sicher in Deiner freundlichen Rede. Und sie war gut — wirkslich gut."

Er druckte dem Freunde die Band.

Und gleich darauf kam ein Telegramm von den Kurian-Murian-Inseln, die an der Ost-kuste Arabiens liegen.

Dieses Telegramm, das nach den Sidschiinsseln gesandt wurde — schon im Makartslande, auf Borneo, im Tierpark zu Nords

<sup>9</sup> Scheerbart, Tuch

indien, auf Ceylon gewesen war — enthielt einen neuen großen Auftrag für den Archistekten.

"Da siehst Du," rief dieser zu Mr. Werner, "wie mich das Glück verfolgt! Also: auf zu den Rurian=Murian=Inseln. Du kommst mit. Ich muß nur noch an meine Frau tele= graphieren. Die wird denken, daß ich sie to= tal vergessen habe."

Er telegraphierte sofort ein langes Telegramm an Miß Clara, Tierpark Nordindien.

Und dann fuhren die Beiden wieder im Luftsschiff davon, gaben dem Direktorium der Station für Seearchitektur auf dem Aralsee noch guten Rat für das Anbringen der Glassfenster und verabschiedeten sich.

Die schwimmende Insel wurde mit vielen farbigen Scheinwerfern, die kerzengrade zum Sternenhimmel ihr Licht emporsandten, beim Abschiede illuminiert; die farbigen Lichtkegel sahen im Luftschiff samos aus.

Das Luftschiff ließ seine Scheinwerfer unter einem Winkel von fünfundvierzig Grad zu

beiden Seiten nach unten zu leuchten und fuhr gen Suden.

Während nun Edgars Luftschiff zu den Kurian-Murian-Inseln eilte, ging sein Teles gramm nach Mordindien und von dort nach Ceylon und von Ceylon kreuz und quer dem Lustomnibus nach, der mit Miß Clara und Miß Amanda und Mr. Löwe zum Aralsee suhr.

In der Station für Seearchitektur kam das Telegramm grade an, als Miß Clara dort ers schien.

Da war die Dame sehr traurig.

Und ihre Freundin wurde sehr unwillig.

Mr. Lowe schimpfte.

Und man fuhr nach einigen Tagen zunächst nach Persien. Und da mußte man wieder lies gen bleiben.

Und Miß Clara telegraphierte von Teheran 3u den Kurian=Murian=Inseln. Das Teles gramm blieb aber tagelang unbeantwortet, da Mr. Krug und Mr. Werner dort noch

nicht anlangten; man fürchtete dort, daß ihnen ein Unglück zugestoßen sei und telegraphierte an Miß Clara, daß man ein Unglückbefürchte.

\* \*

Auf den Kurian-Murian-Inseln residierte ein reicher Chinese, der Li-Tung hieß.

Zerr Li-Tung war ein sehr sonderbarer Zerr. Und als Bauherrn verwünschten ihn schon verschiedene Architekten; Mr. Krug hatte sich längst an die Wunderlichkeiten der reichen Bauherren gewöhnt und glaubte, daß er auch dem wunderlichsten gewachsen sein könnte. Eines Morgens meldete er sich bei Zerrn Li-Tung durch Farbensignale hoch über den Kurian-Murian-Inseln kreisend an. Zerr Li-Tung signalisserte:

"Sehr angenehm, Mr. Krug, daß Sie schon da sind. Wir befürchteten, daß Ihnen ein Lustmalheur zugestoßen wäre. Muß darum sofort an Ihre Frau Gemahlinnach Teheran telegraphieren. Empfange Sie heute um Mitternacht. Kleiden Sie sich in rote Seide.

Meine Diener stehen ganz zu Ihrer Verfüsgung. Ich bin Ihr Lis Tung."

Mr. Werner sah seinen Freund lustig an.

"Das beginnt ja," rief er, "ganz famos. Du, Edgar, sollst in roter Seide erscheinen. Wie erscheine ich da!"

"Das werden uns die Diener sagen!" versetzte Zerr Krug, und er überblickte dabei staunend das Terrain unten. Da gab's keine Felder, keinen Wald und kein Gras. Buntes Majoslikas Parkett bedeckte den Boden in Terrassen. Die Terrassen waren durch Treppen und Sahrstühle verbunden.

"Mit dem werde ich einig!" rief Mr. Krug. Und Abends soupierten die beiden Freunde ganz in roter Seide. Danach kam der Ems pfang.

Li-Tung aber hatte an Miß Clara Krug nach Teheran telegraphiert:

"Gnådigste! Gute Laune anstecken! Gemahl in den Wolken und gerettet. Kommt gleich runter. Sahren Sie nach Schiras. Dort eins meiner Luftschiffe. Raufen Sie in Schiras auf meine Rechnung fur hundert Pfund Brokatstoffe — die besten. Sie werden in Schiras erwartet von meinen Luftchauffeu: ren. Jch begrüße Gnädigste in vollkommener Bochachtung und bin Ihr Li-Tung." Er telegraphierte auch an sein Luftschiff in Schiras.

> : 4

Um Mitternacht tanzten hundert Damen aus allen Raffen des Erdballs einen bunten Serpentintanz auf dem Majolikas Parkett des reichen Li-Tung; die Damen und ihre farbigen Schleier wurden bunt von unten beleuchtet; die Scheinwerfer kamen aus den Majolikafliesen heraus. Naturlich — diese unterirdische Beleuchtung ließ sich nur das durch herstellen, daß einzelne Stellen des Parketts aus durchsichtigem Glase bestanden.

Der Tanz wirkte sehr bunt.

Herr Li-Tung stand von seinem Throne auf und umarmte Mr. Krug und Mr. Werner und sagte gleich:

"Meine Kurian-Murian-Infeln konnen gar nicht bunt genug sein."

Mr. Krug sagte zu Allem:

"Jawohl! Jawohl! Bin ganz Ihrer Meisnung."

Und dann entwickelte Mr. Lie Tung bei farsbiger Sackelbeleuchtung, während die Diesner auf dem Majolikas Parkett Tee und Frühsstücksgebäck servierten, seine großen Bauppläne.

Die Sackeln brannten auf ziemlich hohen Mastbaumen, die man in ein paar Minuten aufgerichtet hatte.

"Sehen Sie," sagte Mr. Li-Tung, "ich lebe hier wie der alte Raiser von China, der ja setzt schon vor vielen Jahrzehnten abgesetzt ist. Ich lebe hier so wie der alte Raiser, als er noch nicht abgesetzt war. Ich bin nur ein bischen kleiner als er. Tun ja! Deshalb verstrag ich keinen Widerspruch. Und das ließen sich die andern Architekten nicht gefallen. Zoffentlich vertragen wir uns besser, Mr. Rrug!"

"Das erscheint mir sehr wahrscheinlich!" sagte dieser ruhig, "jetzt aber Näheres über die Bauplane, Masestät!"

"Zoho!" rief Mr. LieTung, "Sie haben kein Recht, mich Majestät zu nennen, denn ich bin doch immer noch ein bischen kleiner als der alte Kaiser von China."

Mr. Krug verbeugte sich und sagte ruhig: "Zabe leider den alten Zerrn nicht gekannt. Der alte Kaiser ist ja wohl schon långst gestorben."

"Ja!" sprach Lizung, "meine Plane sind kurz diese: ich mochte Zäuser haben, die an Galgen hängen. Galgenstraßen mochte ich haben. Sie fragen: warum! Ja — glauben Sie denn, ich werde mein köstliches Majozlika: Parkett der Zäuser wegen ruinieren! Außerdem: ich will, daß der horizontal stezhende obere Galgenarm drehbar ist."

"Beht!" sagte Mr. Krug, "man verlängert den Galgenarm nach der anderen Seite, belasstet ihn und benutzt die Verlängerung als Zestelstange. Wenn die Zäuser klein und ganz aus

Blas sind, lassen sie sich auch zum Boden runterziehen — höher und tieser hängen — jedenfalls immer so drehen, daß das Wohnsimmer im Schatten liegt. Eine perpetuierslich variable Architektur. Ich werde gleich Bauleute aus dem Tierpark Ostindien herskommen lassen."

Mr. Li-Tung sah den Architekten erstaunt an, sprang auf, umarmte ihn stürmisch und rief: "Sie haben mich total verstanden. Sie halten mich nicht für verrückt. Champagner! Wir mussen gleich Brüderschaft trinken." Man zechte bis zum Morgengrauen.

Als Miß Clara ankam, fand sie eine sehr aussgelassene Gesellschaft — und lauter erotische Damen: Vegerinnen, Indianerinnen, Persserinnen usw. Das Englisch, das gesprochen wurde, klang zumeist sehr unverständlich. Miß Clara kam in Grau mit zehn Prozent Weiß.

Miß Amanda hatte auch Grau mit zehn Prozent Weiß angelegt.

Mr. Lowe ebenso.

Da saben die Drei den Mr. Krug in gruner und blauer Seide.

Das war eine große Ueberraschung.

Mr. Lis Tung bat gleich die Drei, sich rasch in Seide und Brokat zu werfen.

"Widerspruch gibt's hier nicht!" rief er sehr energisch.

"Widerspruch gibt's hiernicht!" riefen Mr. Krug und Mr. Werner.

Die Situation wurdenun ganz seltsam. Mr. Lowe faßte seinen Freund Edgar an beiden Schultern und rief:

"Mensch, ich erkenne Dich nicht wieder. Mr. Stephanistnach Europa gefahren. Bei welchem Gerichtshof soll ich ihn nun verklagen!"

"Laß mich doch damit in Ruh'!" versetzte der Edgar.

"Aber dieser Klage wegen", rief Mr. Walter Lowe, "fahre ich Dir doch seit Monaten nach."

"Mein Zerr! Mein Zerr!" rief da Li-Tung, "erst umkleiden. Widerspruch gibt's hier nicht."

Mun kleidete sich auch Mr. Lowe um.

Und danach pokulierten alle wieder bis zum Morgengrauen.

Die Balletteusen tanzten nach der Musik von fünf alten Leierkasten.

Das fand Miß Clara gräßlich, und sie sagte gleich, daß sie an Vierzigturmorgelmusik geswöhnt sei. Lis Tung bestellte gleich eine Dreisturmorgel. Die Türme sollten durch größere Galgenhäuser ersent werden.

Die Leierkasten wurden fortgebracht.

Die exotischen Damen sangen jetzt zu ihren Tanzen.

Miß Clara sagte zu ihrem Edgar:

"Wie lange muffen wir noch hierbleiben?" Und Mr. Edgar erwiderte:

"Wir muffen mit Lift fort."

Aber erst nach zwei vollen Monaten, als die Architekten und Arbeiter aus Indien angekommen und auch die Musikinstrumente für die drei größeren Galgenhäuser da waren, konnte Mr. Edgar seinem Freunde Lis Tung ein Telegramm zeigen, das ihn sofort nach Babylon rief.

Li-Tung wollte mitkommen. Doch Mr. Krug sagte, daß er so bald wie möglich wies derkommen wurde.

Und so fuhren Krugs mit Miß Amanda und Mr. Lowe gen Babylon.

Miß Clara erschien beim Abschied auf der Balkonterrasse des Krugschen Luftschiffes wieder in Grau mit zehn Prozent Weiß.

Mr. Li-Tungs Balletteusen tanzten.

Und die Dreiturmorgel, auf der Miß Clara ofters schon gespielt hatte, wurde von einer talentvollen Kreolin gespielt; diese spielte Ballettmusik — mit Glocken, Pauken und Posaunen.

Mr. Li-Tung wehte mit seinem bunt karriersten seidenen Taschentuch.

:3

Und das Luftschiff flog davon.

"Das war anstrengend!" rief Miß Clara, als sie die Kurian-Murian-Inseln aus den Ausgen verloren.

"Es hat aber meiner Kasse wieder auf die Beine geholfen!" sagte Mr. Edgar.

Und Mr. Lowe meinte:

"Dann kannst Du mir wohl die Reise ers

"Ja!" sagte Mr. Edgar.

Und es geschah.

Miß Amanda wollte nun von Grau und zehn Prozent Weiß sprechen, da sagte aber Miß Clara lebhaft:

"Liebe Amanda, ich bin doch in verschiede: ner Zinsicht andrer Meinung geworden. Wir wollen die Sache gar nicht weiter versfolgen. Die Kurian-Murian-Inseln bildeten ein Intermezzo in unserm Leben. Dieses Intermezzo hat uns den Magen verdorben. Sprechen wir später über die Farbengesschichte. Ich gehe sedenfalls wieder laut Kontrakt in Grau mit zehn Prozent Weiß."

Mr. Edgar verbeugte sich lächelnd und gab seiner Gattin eine Zigarette.

Und man kam vorläufig auf die Rostumsfrage nicht mehr zurück.

:

Den Mr. Werner hatte Edgar auf den RustiansMuriansInseln zurückgelassen — mit besonderen Verhaltungsmaßregeln. Mr. Werner sollte außerdem die Bauarbeiten "leiten": seine Laupttätigkeit aber war diplosmatischer Matur.

Raum befand sich Krugs Luftschiff außer Sicht, so sagte zu Li-Tung der Mr. Werner in geheimer Audienz:

"Edelster Zerr Lis Tung, der Sie nur ein bisschen kleiner sind als der alte Raiser von China — welche Tatsache ich niemals vergessen werde — ich erlaube mir, ganz ergebenst zu bemerken, daß das Bunte immer gut ist — sehr gut — außerordentlich gut. Indessen — es gibt verschiedene Arten von Buntigkeit — 3. B. glänzende knallige Buntheit und schlaffe melancholische Buntheit. Diese beis

den Buntheiten passen nicht gut zusammen. Wir aber wollen auf den Rurian-MurianInseln keine Art von Buntheiten ausschlies
ßen. Und deshalb muß bei der koloristischen
Romposition der am Galgen hängenden
Zäuser auf Majolika-Parkett und Gardes
robe Rücksicht genommen werden. Ersteres
ist da und bereits maßgebend. Die Gardes
robe verändert sich bei den Ballettdamen,
wie Sie wissen, täglich. Darum bitte ich den
Damen mitzuteilen, daß der Garderobenkons
sum bis auf Weiteres gesperrt werden muß.
Später hat er sich der aufgehängten Archis
tektur anzugliedern."

Das verstand Mr. Li-Tung nicht. Drei Stunden hindurch mußte er sich die Sache klarmachen lassen. Dann sagte Mr. Li-Tung: "Man hole den Ballettmeister!"

Vun wurde dem die Sache klar gemacht, ihm bedeutet, daß spåter, wenn die hångende Architektur erst fertig werde, der Rostumaus wand mächtig wachsen dürfte — usw. usw. Der Ballettmeister sagte schließlich:

"Mächtig wachsen ist gut — sehr gut —

außerordentlich gut! Besonders für die Rosstüme der Damen, die leider nicht mehr wachssen können; die meisten sind zu alt dazu."
Bei den hundert Ballettdamen erregte die Neuigkeit einen Sturm der Entrüstung. Doch ließen sich die Damen durch den Zinsweis auf das mächtige Wachsen des Rosstümkonsums schließlich zur Not beschwichs

Mr. Werner depeschierte an Mr. Krug das Resultat seiner ersten diplomatischen Aktion. Und die hängende Architektur machte immer größere Fortschritte.

tigen. Doch murrten sie im Geheimen.

Man freute sich über die Glashäuser, die in der Luft hingen, immer mehr.

\* \*

Währenddem promenierten Krugs mit Miß Amanda Schmidt und Mr. Walter Lowe auf den neuen Duais von Babylon. Im alten Babylon hatte man neue Majos likadamme hergestellt.

Line Orientgesellschaft wollte im alten Ba-

bylon die Zerrlichkeit, die unter dem alten Nebukadnezar geherrscht hatte, noch mal herstellen — restaurieren.

"Eine sehr große Kateridee!" meinte Mr. Krug.

Aber die Direktoren der Orientgesellschaft widersprachen lebhaft, sie sagten:

"Die Bestrebungen der verschiedenen Mensschen sind eben verschieden — die einen wolzlen das Alte, die andern das Neue. Außersdem haben wir im Euphratz und Tigriszlande so viel entdeckt und ausgegraben, daß wir setzt mal eine Epoche der babylonischen Kultur rekonstruieren können."

"Wir haben viele Beduinen überredet, hier als Krieger, Zofbeamte, Eunuchen, Tempele diener zu figurieren."

"Und deshalb haben wir, um den Juzug der Fremden abzuwehren, beschlossen, alle Besuscherzu veranlassen, sich babylonisch zu kleiden — im Geschmack des alten Nebukadnezar, der von sechshundertsünf bis fünshundertszweiundsechzig vor Christus hier residierte."

<sup>10</sup> Scheerbart, Tuch

"Das heißt", rief Mr. Lowe, "wir sollen uns auch babylonisch kleiden und frisseren lassen?"
"Freilich! Freilich!" riefen die Zerren vom Direktorium der Orientgesellschaft, "die Dasmen können so bleiben, wie sie sind. Aber sie dürsen zur Fortbewegung nur Sänsten gesbrauchen. Sänstenträgerinnen stehen sosort zur Verfügung. Für die Zerren stehen gekräusselte Bärte und Perücken zur Verfügung. Wir gehen europäisch, da uns das ganze Terrain gehört."

Miß Clara lachte ganz laut.

Miß Amanda lächelte.

Die Zerren verbeugten sich und Mr. Lowe meinte:

"Va, wem's nicht gefällt, der kann ja mit der Bagdadbahn nach Ronstantinopel sah: ren. Darauf läuft es ja wohl hinaus."

"Jedenfalls", bemerkte Mr. Krug, "eine sehr höfliche Art, die Besucher darauf aufmerks sam zu machen, daß vorläusig ihr Besuch noch als etwas störend empfunden wird. Ich aber süge mich — süge mich — wie immer."

Als nun der Architekt und der Rechtsanwalt im babylonischen Kostüm erschienen, wollten sich die Damen in ihren Sänsten halbtot lachen; Mr. Krug sagte ernsthaft:

"Vicht zu lange lachen! Sonst wird uns die Besichtigung des neuen Babylons nicht gesstattet."

"Pardon!" rief ein Zerr vom Direktorium, "es heißt das alte Babylon."

Dabei lag Krugs langes Luftschiff gar nicht weit ab auf dem blumigen Wiesenterrain.

\*

Nun entwickelte sich aber das Zusammenles ben in diesem neuen Altbabylon ganz anders, als man gedacht hatte; ein paar Beduinen benahmen sich kostumiert so, daß sie rasch exportiert werden mußten. Dem wohnten die Dier vom Luftschiff bei.

Mr. Edgar setzte große Glassenster in den alten Königsbarken durch. Die eine suhr schon mit Dreirudrern auf dem alten Euphrat herum. An den andern baute man noch. 10\* Mr. Edgar setzte auch noch bunte Ampeln an den beiden Råndern der breiten Prozessionssstraße durch. Aber mehr konnte er nicht erreischen. Die Glaser hatten hier nicht viel zu sagen. Majolika war Trumps.

An einigen Palastwänden sollten auch große plastische Majolikagruppen angebracht wers den — und sehr viele babylonische Löwen — im Geschmack Nebukadnezars frissert — wurden aus gebrannter Tonerde hergestellt. Doch hatte das Terrain einen sehr wenig sympathischen Charakter; überall lag Angesfangenes umher, die Lagerstellen der Masterialien machten einen unordentlichen Einsdruck, und die Zerren vom Direktorium lies sen sich selten blicken; von einem Tempelbau sah man nur die vier Grundsteine, in die Tonnchen mit babylonischer Schrift hineinsgelegt wurden.

Im kleinen Euphratrestaurant kam Mr. Lowe eines Abends zu Mr. Krug und den beiden Damen und sagte lächelnd:

"Kinder! Zier fehlt's am Gelde. Daber die

Rostimscherze. Ich denke, wir machen, daß wir möglichst rasch fortkommen."

"Dann fahr doch", sagte Edgar, "mit der Bagdadbahn."

"Schön," versetzte der Rechtsanwalt, "wie aber steht's eigentlich mit Deinem Paragrasphen im Chekontrakt! Ich sah Deine Gattin schon in Brokatstoffen. Bald wird sie auch altbabylonisch kostümiert sein. Müssen wir da nicht schnell noch die Sache mit dem Grau und den zehn Prozent Weiß rechtsskräftig ändern!"

"Ja," sprach Edgar, "rechtskräftig auf hes ben wollen wir den Paragraphen."

Mr. Lowe sirierte alles schriftlich, und die Beteiligten unterschrieben das Skriptum.

"So ift also", bemerkte Miß Amanda, "die Kostümfrage erledigt."

"Keineswegs!" sagte Miß Clara, "ich trage auch fürderhin Grau mit zehn Prozent Weiß freiwillig."

"AberClara!" riefganzentsetztMißSchmidt,

"wenn aber Dein Gatte Dich bunt zu sehen wünscht, was dann?"

"Das geht uns nur was an!" bemerkte schnippisch Frau Krug.

Miß Amanda wollte nun auch gleich mit der Bagdadbahnnach Ronstantinopel. Doch wurde ihr auseinandergesetzt, daß der Seezweg nach New-York doch bequemer sei. Da wollte sie denn vom Mittelmeer aus ein Moztorschiff benutzen.

Mr. Lowe fuhr noch in derselben Nacht mit der Bagdadbahn nach Konstantinopel.

Die letzten Glaser wurden im Luphratrestaus rant ohne Perucke — nur mit dem schwars zen gekräuselten Bart — getrunken. Die Das men amusserten sich königlich bei dieser kulturhistorischen Rostumgeschichte.

\* \*

Am nachsten Morgen telegraphierte der Edsgar an den Lis Tung:

"Liebster Freund! Sehe, daß Du hier in Basbylon die ersten Anregungen für Deine Mas

jolikaterrassen bekommen hast. Wenn meine Glasbauten doch auch überall so anregend wirken möchten. Jedenfalls muß ich heute zur Insel Kypern fahren, allwo große Seeshasenbauten mit sehr viel Glas zur Aussühstung kommen sollen. Wenn ich nicht mehr zu den KuriansMuriansInseln zurück kann, mußt Du mich im Lago Maggiore auf der Isola grande besuchen. Aber eine Bitte: nicht mit dem Ballett. Grüße Mr. Werner! Wir grüßen Dich Alle, und ich bin Dein getreuer Edgar Krug."

\* \*

Nach diesem Telegramm ging's im Lustesschiff westwärts zur Insel Kypern. Man flog sehr hoch, da es sehr warm war.

Miß Amanda Schmidt bedauerte lebhaft, daß sie sich mit Miß Clara nicht mehr als gleichgestimmt empfand, und Miß Amanda sprach viel von ihren Löffels und Gabelgriffen in Silber — überhaupt von ihrem kunst gewerblichen Silberzeug. M. Kogar bestellte

bei ihr ein kleines Warenlager für die Rüche feiner Gemahlin.

"Meine Frau bat ja immer noch nicht ihre Rüche auf der Isola grande gesehen." Das sagte Mr. Edgar öfters.

Und über Rypern hielt er einen kleinen kulturhistorischen Vortrag über die Insel—mit diesen Worten:

"Die Damen dürfen sich nicht wundern, wenn ich ihnen einen kleinen Vortrag halte. Ueber Babylon hab' ich's sa nicht getan. Jetzt aber kann ich all mein großes herrliches Wissen nicht mehr zurückhalten. Die Dasmen müssen bedenken, daß Kypern schon dreistausend Jahre vor Christus eine damals recht bekannte Insel war. Man vermutet, daß ägäsische Völker von Kleinassen her hier eindransgen. Diese entdeckten hier das viele Kupfer. Nach dem Kupfer erhielt die Insel ihren Nasmen. Um eintausend sünfhundert vor Christus bezogen die Aegypter ihr Kupfer aus Kyspern. Mit dem Kupfer entstand sehr srüh eine Bronzekultur auf der Insel, die wahrscheins

lich mit der Bronze allen anderen Völkern des Orients voraneilte. Doch ist dieses, so viel ich weiß, noch nicht genau erwiesen. Bei den alten Griechen aber war die Insel des Weines wegen berühmt, der in verharzten Schläuchen auf bewahrt wurde und sehr nach Zarz schmeckte. Ich habe kyprischen Wein im Luftschiff. Sie können sich sosort davon überzeugen, daß der kyprische Wein heute nicht mehr nach Zarz schmeckt."

Er winkte dem Diener.

Und der Wein kam.

Und Miß Clara sagte:

"Rein Gelehrter hatte herrlicher reden konnen als Du, Edgar! Wo hast Du denn all die viele Gelehrsamkeit her?"

"Ich war ja", versetzte Edgar, "ursprünglich Archäologe. Doch mußte ich die Sache aufs geben, weil das unaufhörliche Graben bei den Ausgrabungen für mich zu anstrengend wurde."

Man trank über der Insel Kypern auf das

Wohlergehen der Archäologie und landete im großen Lufthafen der Insel.

Der Lufthafen lag dicht neben der alten Stadt Kition. Und über dem Mittelbau des kreisrunden Lufthafens befand sich ein grosses Zallenrestaurant, das eigentlich nur aus einer einzigen halbkugelartigen Ruppel bestand.

Zier dinierten grade, als Krugs mit Miß Amandaankamen, die Zerren von der Mittelmeermotorschiffgesellschaft. Die Zalle leuchtete dunkelviolett mit lila Ornament. Die Damen trugen Weiß mit viel Grün dazu.

Da wirkte wieder Miß Clara mit ihrem grauen Tuch und den zehn Prozent Weiß sehr gut; man bewunderte ihre einfache Toilette.

Nun sollte über den großen Seehafen für die Motorschiffe Beschluß gesaßt werden. Und Mr. Krug hatte sehr rasch gesiegt; ihm wurde die Ausgestaltung des Zasens mit Glasarchitektur übertragen.

"Allerdings," sagte der eine der Direktoren, "wir machen den Zerrn Architekten darauf aufmerksam, daß wir allzu viel Farben und allzu Buntes vermeiden möchten. Wir wolzlen mehr das Kinfache. Aber das einfache graue Kostům der Gattin unsres Architekten bürgt uns sa dasür, daß Mr. Krug nicht den geschmacklosen allzu bunten Farbenzauber auch hier bei Rition auf der alten Insel Kyzpern einsühren wird."

"Zast es gehört!" sagte leise Miß Clara zu Miß Amanda.

Mr. Krug sah seine Gattin lächelnd an. Und Alle tranken auf das Wohl der Miß Clara. "Das war also", sagte Miß Clara nachher zu ihrem Gatten, "eigentlich mein erster Ersfolg während unserer ganzen langen Sochzeitsreise."

Und Edgar erwiderte:

"Merkwürdig! Und Du bist gar nicht mehr verpflichtet, Grau mit zehn Prozent Weiß zu tragen."

Sie standen oben auf der Terrasse des Luft=

hafens und blickten über Rition hinüber auf das große alte Westmeer, in dem die Sonne unterging. Zinter ihnen lag das violette Ruppelrestaurant.

\* \*

Tun ordnete Mr. Krug die Ausstattung des Seehafens an; die Schiffe sollten bei ihrer Einfahrt gleich in ein großes Glasreich hinzeinfahren. Und so wurden auf allen Seiten des Zafens große Glaswände angebracht, die wenig ornamentiert das Glas einfarbig in großen Flächen zeigten.

Mr. Krug wollte das Blaue vermieden ses hen, dafür sprach er sich für alle Grüns, Rots, Gelbs aus.

"Schließlich", sagte er zu seinen Leuten, "ist es ja genügend, wenn das Ganze einfach wirkt. Immer einfach! Mur drei Farben! Aber die in allen Tonungen. Man kann gar nicht einfach genug sein. Sehr viel einfarbisges Drahtglas ist berbeizubringen!"

Die Bauherren nickten sehr vergnügt.

Und bald waren die Probewände aufgeriche tet — doppelte Wände waren's. Und das elektrische Licht leuchtete zwischen den dope pelten Wänden.

"Mr. Krug," sagte Miß Amanda, "hier verstehe ich Sie nicht recht. Alles soll ganz einfach sein. Aber mir erscheint die Sache doch als sehr bunt."

"Sehr richtig!" erwiderte Edgar, "ich will ja auch ziemlich bunt alles machen. Mur eines übersehen Sie: das Ganze wird trondem einfach wirken."

Nun wurde Mr. Krug auch nach Kairo gerufen; Miß Amanda wollte nicht mit und fuhr mit dem nächsten Motorschiff durch's Mittelmeer nach New-York; sie sagte, daß sie die bestellten Silbersachen schnell fertig machen wollte.

"Telegraphiere mir doch recht bald wieder!" Das sprach Miß Amanda zu Miß Clara, als sie schon im Schiff saß.

Krugs fuhren bald darauf nach Kairo.

In Rairo hatte man eine Pyramidengesells

Und die wollte die Anziehungskraft der Pysramiden auf die Fremdenwelt um ein Besträchtliches erhöhen.

Mr. Krug schlug nun vor, die Milschiffe zu kostbaren Glasschiffen zu machen.

Doch das genügte den Zerren nicht.

Mr. Krug schlug auch vor, kleine Zotels auf den Ufern des Mils herzustellen — prächtige Glashotels.

Das wurde alles für zu teuer gehalten.

Da sagten die Zerren, daß sie auf den Spitzen der Pyramiden große Glasobelisken has ben möchten.

Als das Mr. Krug horte, wurde er ganz rot im Gesicht, und er schrie die Zerren wütend an:

"Das ist ja emporend! Die altesten Baudentsmaler, die wir auf der Erde haben, wollen Sie derartig behandeln! Wollen Sie die alte agyptische Architektur verhöhnen! Das soll ich als Architekt zulassen!"

"Sie sind doch aber sonst so", sagte man freundlich, "für die Glasarchitektur. Wie kommt es denn, daß Sie hier plötzlich ans ders wollen!"

"Meine Zerren!" rief Mr. Krug, "ich bin Archåologe und habe einen heiligen Respekt vor allen alten Baudenkmålern. Allerdings — bin ich auch Glasarchitekt. Aber niemals werde ich mit dieser Glasarchitekturalte ehrz würdige Pyramiden verhöhnen. Ich teile das sofort öffentlich allen Bauzeitungen mit und werde schon die Archäologen zum Schuze der Pyramiden zusammenbringen. Ich breche hiermit die Verhandlungen ab und sahre auf der Stelle davon. Sie sollen mich nicht wiedersehen!"

Miß Clara sah ihren Gatten voll Bewunder rung an.

Und bald darauf flogen sie im Luftschiffhoch über dem alten Vill wieder nordwärts.

"Sahren wir jett", fragte Miß Clara schüchstern, "zum Lago Maggiore!"

"Nein," erwiderte Mr. Krug, "wir fahren

zuerst nach Malta, allwo ein Museum für altorientalische Waffen gebaut werden soll."
"Grade für Waffen?"
Ulso Miß Clara.

"Ja," versetzte ihr Gatte, "das sind doch auch Altertumer. Und — ich hoffe, dort auf Malta ganz freie Glasarchitekturschaffen zu können. Vielleicht werden die Bauten auf Malta noch viel grandioser als die bei Chiekago. Du siehst sedenfalls, daß sich die Arschäologie ganz gut mit der Glasarchitektur verträgt."

"Ja," sagte Miß Clara lebhaft, "das sehe ich. Und ich sühle auch, daß Deine Stellung nicht grade eine leichte ist. Die Leute wollen das Bunte nicht, sie sagen: das ist zu grell. Und nun mußt Du ihnen immer wieder zureden, doch wenigstens ein paar Farben zu bewilligen. Du mußt die Leute gradezu zur Farbe versühren. Ich verstehe, daß das keine kleine Arbeit ist. Und — das graue Tuch, das ich trage, soll zur Versührung der Bausherren das seinige beitragen. Ich sange an,

allmählich die Bedeutung des grauen Tuchs zu ahnen. Zabe ich Recht! Oder — habe ich Unrecht!"

"Das weiß ich nicht!" sagte Mr. Edgar låschelnd, "doch zunächst muß ich diesen Barsbaren in Rairo auf die Zehen treten. Ich möchte Berichte an die Bauzeitungen diktiesren."

Miß Clara erhob sich.

Und Mr. Edgar diktierte wütende Berichte an die Bauzeitungen.

Dabei leuchtete der Vollmond.

Und viele Storche schwebten am Luftschiff vorüber. Ein Storch setzte sich neben den Steuermann, doch flog er nach ein paar Minuten den andern Storchen wieder nach.

• •

In Malta wurde Mr. Krug mit großen Banketts empfangen.

Zier ging alles ohne Schwierigkeiten.

Sier war sehr viel guter Wille, aber leider wieder mal sehr wenig Geld da.

11 Scheerbart, Tuch

Verzweifelt sagte Edgar zu seiner Gattin: "Sieh! Zier könnte ich nun das Allergrößte zusammenbauen. Zier sind die Leute begeisstert von der Glasarchitektur. Und immer wieder muß ich konstatieren, daß auf Erden dort, wo Begeisterung daist, wenig Geld daist. Es ist ein Jammer."

"Tun laß doch nur!" trostete Frau Clara, "Du baust doch an so vielen Stellen, an des nen sehr viel Geld vorhanden ist."

"Es kann aber gar nicht genug gebaut wers den!" rief Mir. Edgar und lief davon.

"Es liegt etwas Unersättliches in meinem Manne!" sagte Miß Clara zu ihrer Ram; merfrau.

Und dann wollte Miß Clara erfahren, ob ihr Gatte auch früher schon so viel gebaut hatte.

Doch darüber konnte die Rammerfrau gar keinen Bescheid geben, da sie erst in Chikago von Zerrn Krug engagiert wurde.

"Als was!" fragte Frau Krug.

"Bigentlich", versetzte die alte Frau, "als

Leiterin der Rüche. Die Leitung der Rüche hat jetzt eine andere Frau übernommen. Die eignet sich auch viel besser für das ganze Rüschenregiment."

Sie sprachen noch lange.

Sie saßen auf einer Terrasse des großen Mittelmeerhotels zu Malta.

\* \*

Mr. Krug telegraphierte nun an Mr. Webs ster, der in London weilte, also:

"Sehr geehrter Zerr Webster, hier in Malta soll ein großes Museum für orientalische Wassen gebaut werden. Und ich soll's mit herrlichster Glasarchitektur umrahmen. Meine Plane sind vollkommen fertig. Aber ich kann sie nicht verwenden, denn die Gessellschaft hat nicht das notige Geld. Rönnen Sie mir nicht einen Rat geben, an wen man sich da wenden könnte? Ich wäre Ihnen dankbar; ich möchte nicht gerne weiter reissen, ohne hier etwas erreicht zu haben. Mit vielen Grüßen — auch von meiner Frau — Ihr ergebener Kogar Rrug."

Das Telegramm zeigte Edgar auch seiner Frau — und sie warteten Beide auf die Antewort mit großer Spannung.

Die Antwort lautete:

"Geehrter! Wer interessiert sich denn heute für orientalische Waffen! Ich würde der Gesellschaft raten, die Waffen zu verkaufen — und für das Geld eine Glasarchitektur zu schaffen, ohne ihren Zweck anzugeben. Spåter finden sich, wenn die Architektur vortreff: lich ist, leicht ein paar Liebhaber, die die Das lazzos ankaufen. Sonst kenne ich leider nicht Rapitalisten, die für die Erhaltung einer Waffensammlung Geld ausgeben mochten. Orientalische Waffen haben heute doch taum einen Liebhaberwert. Viele Gruße auch Ihrer Frau Gemahlin. Webster." Das Telegramm wurde auch den Direktoren der Gesellschaft vorgelegt. Diese jedoch er: klarten, daß sie an Testamentsparagraphen gebunden waren, die nicht so leicht zu umge: ben sein dürften.

Sofort ließ Edgar den Wortlaut des Testa:

mentes an Mr. Lowe Chikago telegraphieren und anfragen, ob das Testament anzusechten sei.

"Unanfechtbar!" telegraphierte bald darauf der Mr. Lowe.

Nun hatten die Direktoren riesig gerne die ganze Waffensammlung verkauft. Aber sie dursten eben nicht. Miß Clara schlug vor, sich doch mit den andern Erben in Verbinzdung zu setzen, doch da erklärten die Direktoren auf Malta, daß sie das längst getan, schnöde Antworten hätten sie bekommen. Mit dem vorhandenen Gelde ließ sich zur Not ein kahler Backsteinbau aussühren. Mr. Krug raufte sich in der Verzweislung die Zaare — d. h. er tat so: in Wirklichkeit liez ßen sie sich gar nicht raufen, da sie ganz kurz waren.

\* \*

In Chikago hatte inzwischen Miß Amanda Schmidt von den Verlegenheiten des Mr. Krug auf Malta gehört. "Das ist ja", telegraphierte ste an Mr. Lowe, "ganz unerhort. Da denken wir, Krugs seien reiche Leute, und schließlich eristiert der Reich: tum gar nicht. Was man nicht alles erleben kann. Mir gibt Mr. Edgar einen fürstlichen Auftrag, ich soll für fünftausend Dollars Silberzeug berstellen. Und er selber hat gar nicht so viel Geld, um ein paar Glaspalaste zu bauen. Das ist betrübend. Reiche Leute, die kein Geld haben, konnen mir doch in der Seele leid tun. Alle Welt will von ihnen baben — haben — haben. Und sie konnten Geld ebensogut gebrauchen — wie die Ur: men. Eine größere Romodie als die Geld: komodie durfte auf Stern Erde nicht auf: findbar sein. Sagen Sie mal, Mr. Lowe, entschuldigen Sie, daß ich so lange spreche - aber meinen Sie nicht, daß wir die sieben= undzwanzigtausend Dollars, die wir zusam= men bei der Kilmgeschichte eroberten, nicht dem Chepaar Krug zur Verfügung stellen konnten! Mir brennt das Geld im Dortes monnaie."

"Aber", rief Mr. Lowe. "dann geben Sie doch rasch das Geld einer Bank. Außerdem: Sie mussen ja, Miß Amanda, mächtig große Portemonnaies besitzen. Schonen Sie die doch; man kann immer nicht wissen, wozu man solche Gebrauchsgegenstände mal verwenden könnte. Ich bitte Sie nur um Lines: vorläusig Diskretion! Nichts ohne meine Linwilligung machen! Außerdem: wir können dem Mr. Krug vielleicht helsen, ohne uns bloszustellen. Linverstanden damit!"
"Ja!" sagte Miß Amanda.

"Dann", fuhr Lowe fort, "vorläufig abwarsten. Michts tun! Ja nicht an Miß Clara teslegraphieren. Versprechen Sie mir das!"
"Ja!" sagte Miß Amanda.

Währenddem dachte Miß Clara sehr lebs haft an ihre Freundin Amanda, und sie teles graphierte ihr von Edgars Verlegenheit. Miß Amanda telegraphierte:

"Sasse Dich in Geduld. Vielleicht nimmt alles noch ein gutes Ende; ich muß leider

schweigen, bin aber wie stets Deine alte Freundin Amanda."

"Schweigen muß sie!"

Also Miß Clara, die aus diesem Telegramm nicht klug werden konnte. Ihrem Gatten teilte sie von Miß Amanda nichts mit.

Edgar aber gab die Partie noch nicht auf; er wandte sich ganz kühn an Mr. Lis Tung. Da bekam er aber eine Antwort, die er nicht erwartet hatte — sie lautete so:

"Lieber Edgar! Was verpflichtet Dich denn, für alte orientalische Waffen Lanzen zu breschen! Das ist doch heutzutage ganz töricht. Denkst Du denn, ich werde mein Geld für eine Waffensammlung vergeuden! Ich denke ja gar nicht daran. Ich würde mir auch unsfäglich viele weitere Feinde zuziehen. Man haßt mich schon meiner aufgehängten Architektur wegen in hinreichendem Maße. Man möchte mich hier am liebsten selber auf hänsgen. Die Zälfte meines Balletts ist schon auf und davon. Ich wohne täglich in einer anz deren Glasvilla und entbehre das Ballett

gar nicht mehr. Du solltest Dir mal setzt die Sache ansehen. Mr. Werner hat die Galzgenvillen mit peinlichster Akkuratesse ausgessührt. Man kommt von unten in sedes Zaus hinein. Der Mann hat Zumor, ich aber habe kein Geld für orientalische Wassen. Wenn Du mich nicht besuchst, so besuche ich Dich. Zeil Deiner Gattin und Dir. Jch bin Dein Galgenhumorist Li-Tung."

Auch dieses Telegramm wurde den Direktoren vorgelegt. Tun fragten die genau nach den Preisen. Und da stellte es sich heraus, daß schon mit siebenundzwanzigtausend Dollars ganz prächtige Räumlichkeiten herzustellen seien, wenn das Geld, das für den kahlen Backsteinbau da war, hinzugelegt würde.

"Siebenundzwanzigtausend Dollars!" sagte Miß Clara, "das halte ich ja gar nicht für so viel."

Und sie fragte bei der Marquise Sizoh in Tokio an, ob sie nicht die fehlende Summe auf bringen konnte.

Da erhielt Miß Clara folgende Untwort: "Teuerste Miß Clara! Wie leid tut es mir, daß ich Ihnen nicht helfen kann. Ja - vielleicht bat Ihr Gatte Recht gehabt, als er Ihnen graues Tuch mit zehn Prozent Weiß vorschrieb. Aber — komisch finde ich es, daß Sie bei dieser Sparsamkeit doch noch in Verlegenheit gerieten. Ich bin, weil ich einen außerordentlichen Toilettenlurus bei mir eingeführt habe, stets in Bedrangnis. Und mein Batte hilft mir nicht. Der lacht mich nur aus, wenn ich mit meinem Taschengeld nicht auskomme. Ach, wie gerne wurde ich Ihnen, teuerste Miß Clara, belfen! Konnen Sie nicht ein paar Turmglockenkonzerte geben? Ich bin Ihre arme, stets in Bedrangnis les bende Marquise Si-Bob."

Miß Clara zuckte die Achseln.

Ein Turmorgelkonzert ließ sich so schnell gar nicht arrangieren, da auf Malta die Türme fehlten. Auch auf Sizilien ließen sich Türme nicht so leicht zu Ronzertzwecken umgestalzten. "Ich glaube", meinte sie zu ihrem Gatten, "Du könntest hier mal die Partie aufgeben." "Tein!" sagte Edgar hastig, "ich habe mich soeben an Mr. Löwe gewandt."

"Und!" fragte Miß Clara, "was hat er er» widert!"

"Warten wir's ab, lautete die Antwort." Nach einer halben Stunde kam die Nache richt vom Rechtsanwalt, daß das Geld sofort abgesandt werden könnte.

Nun herrschte naturlich auf der Insel Malta ein großer Jubel; Mr. Krug nebst Gattin wurden im Mittelmeerhotel geseiert wie die Erlöser.

Mr. Krug sagte zu seiner Gattin:

"Siehst Du! Man soll nicht zu früh verzasgen. Es endet alles viel besser, als man denkt. Das Geld von Mr. Lis Tung durfte ich nastürlich nicht angreisen. Und — Du kannstglauben, daß die Luftschiffahrten nicht so billig sind. Löwe ist doch immer ein guter hilfsbereiter Freund. Er hat nun auch eine Erdumsegelung hinter sich."

"Ich freue mich fehr!" sagte Miß Clara.

Im Geheimen dachte sie:

"Jent könnten wir bald nach Zause fahren." Edgar aber sagte, daß er vordem noch auf Sardinien zu tun hätte.

Ueber seine Bauplane auf Malta äußerte sich Edgar zunächst etwas unbestimmt.

"Ich will hier", sagte er, "das Uebereinan» dergeschalte; Blumenblattschalen sollen hin» ter» und übereinander wirken; ich will das Riesenblumenblattmotiv durchsühren."

"Mir noch nicht klar!" sagte Miß Clara.

Die Direktoren der Gesellschaft waren sehr gespannt, was aus der Geschichte werden wurde, erklarten sich aber mit allem einverstanden und brachten dem großen Architekten ein grenzenloses Vertrauen entgegen.

Von Mr. Burns kam folgendes Telegramm: "Verehrter Mr. Krug, Sie haben also meisnen Wünschen entsprochen und heimlich geseen die wilden Tiere gepredigt. Mun ist die Saat aufgegangen. Die Lowengrube ist einsgegangen. Man hat die Tiere endlich sämts

lich vernichtet; eine Mauer siel zusammen, als ein kleines Erdbeben entstand — da braschen die wilden Lowen durch, zerrissen huns dert Schafe und zehn Menschen und wurs den niedergeschossen. Die Lowengrube erisstiert nicht mehr. Das habe ich Ihnen zu danken. Mit meiner Frau zusammen sagen wir Ihnen unsern heißen Dank. Und wir senden Ihnen Beiden viele herzliche Grüße. Mr. Burns nebst Frau."

Miß Clara sagte:

"Laß mich erwidern."

Und sie schrieb einen Brief; sie wollte wieder mal einen Brief schreiben. Sie schrieb, daß sie sich über den Untergang der Löwengrube sehr freue; die habe sie beim Vierzigturms orgelspiel sehr gestört—aber ihr Gatte stecken icht dahinter.

Diesen Brief schrieb Miß Clara an Miß Burns.

Danach erhielt Miß Clara ein Telegramm von Kate Bandel, die noch immer im Mas kartlande weilte. "Dein indisches Orgelspiel", sagte Råte zum Schluß, "dröhnt uns hier Allen in den Oheren. Jetzt bist Du auch berühmt. Und berühmter wirst Du werden als Dein Gatte. Zat er Dir nun endlich buntes Tuch statt des grauen gestattet! Telegraphiere doch. Wir grüßen Dich alle, und besonders grüßt Dich Deine alte Käte Bandel."

Da war Miß Clara eigentlich ärgerlich. Doch ihr Aerger schlug plötzlich um, und sie dachte mit großer Färtlichkeit an Miß Räte.

"Du," sagte sie ihr unter Anderem telegrasphisch, "spotte nicht über das graue Tuch. Es ist besser, ein buntes Zaus zu haben als ein buntes Kleid. Jenes macht das ganze Leben bunt, dieses aber dient nur der Litelzteit und bringt die Gelder um, die für den Zausbau da sein sollten. Edgar hat mit seinem grauen Tuch Recht. Das will ich Dir mündlich erklären. Edgar bittet Dich um Verzeibung des schottischen Aergers auf Borneo wegen, und wir laden Dich ein zur Isola grande auf dem Lago Maggiore. Du

follst, wenn ich zu Zause bin, unser erster Besuch sein."

Dieses Telegramm erregte große Freude im Makartlande. Und die Rate Bandel verssprach bald, demnächst als Gast auf der Isola grande zu erscheinen.

Da kam Mr. Werner von den Kurian:Mus rian:Inseln und stellte sich dem Mr. Krug als Baumeister zur Verfügung.

"Lange", sagte er, "halt es der Mr. Lie Tung in seinen hangenden Palasten nicht mehr aus. Iwolf Tanzerinnen waren noch auf den Inseln, als ich fortging. Die können heute schon fort sein. Er wollte zur Isola grande kommen, sprach viel davon."

Darauf erklarte Edgar seinem Freunde die Bauplane auf Malta.

"Es ist", sagte er, "meine Absicht, sechs bis acht Glaswände in Schalenform hinter einsander zu setzen. Dazwischen können die Wassen auf Tischen und in drehbaren Schränken untergebracht werden. Fällt nun das Sonsnenlicht so durch die acht farbigen Glass

wände, dann gibt das hinter der achten Wand einen sehr komplizierten Effekt. Tun brauchen die Wände nicht die Deckenhöhe zu erreichen. Wie'Riesenblumenblätter sollen die Wände wirken."

Und er zeigte dem Mr. Werner die Zeiche nungen. Und Mr. Werner ging gleich dars an, die Sache auszuführen.

"Es nimmt gar nicht viel Zeit in Unspruch!"
meinte er lächelnd, "jedenfalls freue ich mich,
daß ich's hier mal mit einer feststebenden
Architektur zu tun habe und nicht immerzu
mit einer perpetuierlich bewegten — wie auf
den Kurian-Murian-Inseln."

"Das Ganze des Museums", sagte Edgar, "soll wie eine plastisch aufragende Monde sichel den hügelig aufragenden Boden bes decken."

Mr. Werner sagte:

"Eigentlich eine recht komplizierte Jdee — mit den acht Schalen hintereinander. Und selbst die hast Du durchgesetzt. 7a — ich gratus

liere Dir. Zier hast Du ja Bauherren, die Vertrauen zu Dir baben."

"Jawohl," versente Edgar bitter, "und kein Beld."

Danach erzählte er von den siebenundzwans zigtausend Dollars, die Rechtsanwalt Löwe gesandt hatte.

Mr. Werner wunderte sich sehr.

Und Krugs fuhren nach Sardinien, wah: rend Mr. Werner die Bauten auf Malta mit Eifer förderte.

Auf Sardinien hatten Franzosen und Chinenesen einen großen botanischen Garten angelegt — den größten der damaligen Zeit; seit fünf Jahren baute hier Mr. Krug Glaspalaste für die Gewächshäuser.

Da das Terrain zehn Quadratmeilen groß war, wurde immer wieder Neues gebaut; jetzt studierte man den Linfluß des farbigen Glases auf die Orchideen.

Zier lebte Mr. Krug beinahe wie zu Zause; er hatte ein kleines Automobil zur Verfügung

<sup>12</sup> Scheerbart, Tuch

und fuhr nun täglich mit seiner Battin durch die Barten- und Blaspracht auf den trefflich mit farbigen Steinfliesen bedeckten Wegen dahin. Oft machten sie auch große Spaziergänge durch die höher gelegenen Waldpartien.

"Es ist hier so ruhig," bemerkte eines Abends Miß Clara, "wollen wir nicht aussteigen und oben im Waldrestaurant Abendbrot effen! Ich habe Junger und auch Durst. Wir können da oben das Meer sehen und auch den Sonnenuntergang. Das Automobil nimmt uns hier Reiner sort. Die perpetuierlichen Luftfahrten haben mich doch sehr ans gegriffen."

Edgar erklärte, daß das Abendessen oben ganz vortrefflich schmecken würde — besons ders, da sie eine gute halbe Stunde auf bes quemen Treppen hoher steigen müßten.

Als sie oben vor dem Meere so dasaßen und sehr gute Forellen aßen, Schneehühner und delikate Taschenkrebse — und dazu deutschen Kheinwein tranken, da wollte Miß Clara

wissen, weshalb Bogar sich mit archaolos gischen Dingen mal beschäftigt habe.

"Sehr leicht gesagt," erwiderte Edgar, "sen Dich nur auf den Standpunkt, auf dem sich die Leute vor drei, vier oder funf Jahrtausenden befanden. Man kannte am Zimmel funf Planeten und Sonne und Mond — das waren sieben Sterne, die ihren Standpunkt am Zimmel ståndig verånderten. Die Zahlenmystik von funf und sieben, die in der Astro: logie eine so große Rolle spielt, kehrt in den alten archåologischen Junden immer wieder. Dazu kam der Tierkreis — zwolf Bilder was ren's; den Radius des Kreises kann man sechsmal auf der Peripherie des Kreises auf tragen. Die sechs verdoppelt macht zwölf. Das sind die zwolf Doppelstunden des Cages. Die Dreieinigkeit ist wohl auch aus dem Kreise hervorgegangen, denn drei Dunkte, die nicht in einer Graden liegen, lassen sich immer in eine Kreislinie bringen. Diese sebr einfach klingenden Dinge finden wir in den Ornamenten der Urzeit immer wieder. Und

darum sehen wir in dieseruralten Ornamentik den Zimmelsglauben der alten Priester. Und darum ist die Archäologie so interessant. Aber — ich weiß nicht, ob Du viel davon verstant den hast. Ich habe zu Zause eine kleine sehr alte Ornamentsammlung — da kann ich Dir das alles näher erklären."

"Danke Dir!" sagte Frau Clara.

Und sie sahen Beide mit dem Opernglase in die Farbenpracht des Sonnenunterganges und in die Farbenpracht des großen Meeres, das wie eine gewaltige Schüsselwand aufzragte.

"Ligentlich treischend bunt!" sagte Frau Clara.

"Ja,"versetzte hart der Edgar, "so kreischend bunt für das Auge wie Deine Vierzigturm» orgelmusik für das Ohr. Und doch ist alles sehr angenehm, wenn man von dem Bunten weiter absitzt. Es kommt also bei Farben und Tonen auf die Distanz an. Ich kann mir sogar ein Konzert mit Explosivstoffen denken; Schüsse können in der Ferne vielleicht ganz angenehm wirken. Ich bin ja so heftig für das Bunte — auch für das unseine Bunte — das sogenannte unseine Bunte — eingenommen, daß ich meine Leidenschaft masklieren muß. Sieh, das ist ja der eigentliche Grund, weswegen ich den Paragraphen vom grauen Tuch einführte. Er ist ja jetzt abgesschafft. Aber ich danke Dir doch, daß Du immer noch grau gehst. Ich wirke dadurch weniger bunt, nicht wahr! Uebrigens: ich trage ja auch nur graue Kleider.

Frau Clara lachelte und reichte ihrem Gatten die Zand. Und er kußte ihre Zand sehr gaslant.

Der Rellner zündete die bunten Ampeln an, obgleich die Sonne grade erst untergegans gen war.

Und dann saßen sie da und blickten ins Meer. "Ich glaube," rief Frau Clara, "unsre Tasschenkrebse werden kalt."

In demselben Augenblicke stürzte ein Teles graphenbote herbei und rief:

"Ein Telegramm für Mr. Krug!"

Mr. Krug las das Telegramm und sprang dann ganz erregt von seinem Emailstuhl auf. "Unerhört!" rief der Architekt.

"Was !" rief Frau Clara.

Und sie las Folgendes:

"Sier soeben auf Malta ein baarstraubendes Verbrechen geschehen. Glücklicherweise Menschenleben nicht gefährdet. Aber vier große Luftschiffe landeten hier vor einer Stunde, graue Kerls mit zehn Prozent Weiß sagten, daß sie die orientalische Waffensamm: lung seben mochten. Sie seben, einpacken und auf die Luftschiffe bringen — war das Werk weniger Augenblicke. Da ich mit vier Direktoren ganz allein zugegen war, konnte ich an Widerstand nicht denken. Die Rerls drück: ten uns noch freundlich die Zand — und weg waren sie — hoch oben in den Lüften fuhren sie gen Suden dem heißen Ufrika zu. Es schienen sehr viele Meger dabei zu sein. Jetzt ist das Museum grade fertig. Morgen wollten wir die Waffen ausstellen. Und heute baben wir ploglich ein Museum, in dem es

keine Museumsgegenstände gibt. Wir sind beraubt. Reiner von uns trug Waffen bei sich. An solchen Luftüberfall hat Reiner von uns gedacht. Ich glaube, daß sich hier Te: mand einen Scherz geleistet hat. Jett ift aber guter Rat teuer. Ich rate Dir, auf Sardis nien zu bleiben. Grau mit zehn Prozent Weiß kompromittiert Deine Gattin. Malta ist englisch. Aber die englische Regierung wird große Vorschusse verlangen, wenn die Rauber verfolgt werden sollen. Und die Direktoren hier haben jetzt kein Geld mehr. Tele: graphiere doch gleich an Rechtsanwalt Lowe. Ich bin emport. Das Museum ist herrlich. Und die Waffen schweben über Afrika. Und wir wurden nicht mal gefesselt. Aber machen fonnten wir nichts. Werner."

Es läßt sich denken, daß dieses Telegramm einen großen Eindruck auf das Ehepaar Krug machte.

Es war schon mitten in der Nacht. Alle Sterne leuchteten. Die bunten Laternen des Automobils wurden angezündet. Und dann ging's in scharfer Sahrt zum Telegraphens amt des botanischen Gartens.

Und dort telegraphierte Mir. Krug an Mr. Lowe die ganze Macht durch. Miß Clara schlief in einem bequemen Sessel des Wartes salons ein. Und sie schlief ganz gut. Als Edzgar seine Gattin bei Morgengrauen weckte, sagte diese:

"So gut habe ich schon lange nicht geschlasfen."

"Der Lowe kommt!" rief Edgar.

"Wie!" rief Miß Clara, "gibt's hier im bostanischen Barten auch eine Lowengrube! In Indien ist doch die Lowengrube schon abgesschafft. Und hier neben Orchideen gibt's Loswen — oh!"

"Clara!" schrie Edgar, "wach auf! Du träumst noch! Ich meine den Rechtsanwalt Walter Löwe — der kommt!"

"Lach mich aus!" sagte Miß Clara, "aber ich habe wirklich von heulenden Lowen gesträumt, und der Rechtsanwalt Lowe war

unter ihnen ganz umwickelt mit Lowenfellen, und er heulte auch wie ein Lowe."

"Dabei kann mir auch unheimlich werden," fagte Edgar, "ich telegraphiere diefem Rechts: anwalt Langes und Breites vom Ueberfall, und er sagt gleich, daß sich daraus sehr leicht ein brillantes Geschäft entwickeln konnte. Aber, sette er hinzu, er muffe jett unbedingt personlich am Ort der Tat sein — ich wollte ibn veranlassen, doch dazu bleiben, in Chikago sei es doch so herrlich. Indessen — er sint schon im Luftschiff. Der Lowe kommt. Ich habe beinahe Surcht vor dem Rommenden." Um nachsten Abend stand die Raubergeschichte in allen Zeitungen der Erdoberfläche. Aber — die ausschmückende Phantasie der Reporter hatte überall soviel Salsches hinzugesetzt, daß die Volker aller Erdteile gang merkwürdige Vorstellungen von diesem Ueberfall einer Luftflotte bekamen. Manches schien absichtlich falsch dargestellt. In den nachsten Tagen saß das Ehepaar

Krug zwischen Bergen von Zeitungen.

Und dann erhielt Miß Clara Telegramme von Rechtsanwälten, die sich alle dafür ein: seinen wollten, die Dame von den Verdäch: tigungen frei zu machen.

"So," rief Miß Clara, "als wenn ich schon auf der Anklagebank sine! Was kann ich das für, daß die Räuber graues Tuch trugen mit zehn Prozent Weiß! Jetzt wird mir das graue Tuch sehr unangenehm."

"Und ich", brüllte Edgar, "verwünsche den verdammten Paragraphen im Ehekontrakt. Man soll eben in Gesellschaft eines Rechtssanwalts sehr vorsichtig sein. Man soll mit einem Rechtsanwalt gar nicht umgehen. Man soll vorsichtig in der Wahl seiner Freunde sein. Rechtsanwälte verwickeln uns blos in Geschichten, die uns peinlich sind und Geld kosten. Rechtsanwälte machen Geschäfte, die man nicht machen sollte."

"Da hast Du es", sagte Miß Clara, "aber den Rechtsanwälten ordentlich gegeben. Aber — der Löwe kommt trotzdem. Wahrschein: lich will er mir auch beistehen."

Und vierundzwanzig Stunden spåter hatte Miß Clara die Erklärungen von achtzig Rechtsanwälten, die ihr alle beistehen wollten; jetzt schimpfte sie auch auf die Rechtsanwälte.

Mr. Edgar jedoch lachte, daß die Glasswände bebten.

"Jetzt", rief er lustig, "bist Du in Wahrheit berühmter als ich. Ich wundre mich sehr, daß Du noch keine Anklageschrift von der englischen Regierung erhalten hast. Aber die weiß, daß auf Malta nicht Geld für Vorsschüsse vorhanden ist. Außerdem telegraphierte mir ein englischer Staatsanwalt, daß er eine Waffensammlung doch nur als eine Bagatelle behandeln könne."

"Ich glaube," sagte Frau Clara ernst, "es ware jetzt Zeit, endlich nach Zause zu sahren. Ich sehne mich nach einer ruhigen Zäuslich: keit. Die Zochzeitsreise hat sich doch zu lange ausgedehnt. Meinst Du das nicht auch, Edzgar?"

"Mein!" sagte dieser lakonisch, "außerdem

mussen wir sent geduldig das Weitere abs warten. Wir haben uns eine schone Gesschichte eingebrockt. Jent heißt es: die Suppe ausessen. Du hattest damals auch nicht auf den frivolen Paragraphen so leichtsinnig einsgehen sollen."

"Das hat", erwiderte Frau Clara, "mir das mals schon der Rechtsanwalt Löwegesagt."
"Ja!" rief Edgar, "die Rechtsanwälte has ben zudem immer noch Recht. Zole der Teusfel die ganze Juristerei. Oh!"

Er fuchtelte mit geballter Sauft in der Luft berum.

Mr. Webster telegraphierte an Miß Clara: "Mein herzliches Beileid, gnädige Frau! Ich bin Ihr sehr ergebener Webster."

"Låßt er mich nicht grußen!"

Alfo fragte Mr. Edgar, und Miß Clara sagte lakonisch: "Viein!"

Die Marquise Si-Boh telegraphierte aus Tokio:

"Meine arme Frau Clara! Sie find ja zu bes Klagen. Sie find ja vor aller Welt Kompros mittiert. Und nun sind Sie auch noch in eine veritable Raubergeschichte verwickelt. Das ist ja sehr romantisch. Aber bedenken Sie, daß die Gefängnisse der menschlichen Staaten noch immer nicht bunte Glaspalaste sind. Ich bin jedenfalls der Meinung, daß Sie auf das Schlimmste gefaßt sein muffen. Das haben Sie von dem abscheulichen grauen Tuch. Ich bin froh, daß ich mich niemals verpflichtet habe, graues Tuch zu tragen. Bei mir kann's nicht bunt genug zugeben. Telegraphieren Sie mir doch, ob Sie sich schon in Untersuchungshaft befinden. Das ist ja alles sehrromantisch. Aber ich bin frob, daß ich Derartiges nicht erlebe. Zerzliches Beileid, Frau Clara! Micht weinen! Das durch wird nichts gebessert. Ich bin Ihre Marquise Si-Bob."

Der arme Mr. Werner hatte es auf Malta auch nicht leicht, er telegraphierte an Mr. Edgar: "Da die Geschichte setzt unerträglich ist, tu' ich so, als wäre ich krank. Drei Aerzte behans deln mich. Ist denn der Löwe noch nicht da! Der die einzige Rettung! In größter Verzweiflung. Dein alter Freund Werner." Löwe aber schwebte über dem Atlantischen Ozean im Lustomnibus. Und der kam widzriger Stürme wegen nicht weiter. Vach einigen Tagen nahm der Lustomnibus eine Zwischenlandung auf den Bermudainseln vor. Löwe telegraphierte von dort an Edgar, daß er bald an Ort und Stelle zu sein hoffe.

Miß Burns sandte auch an Miß Clara ein Beileidstelegramm, das ganz voll Trauer und Wehmut war; Miß Clara lachte eine halbe Stunde hindurch ohne Unterbrechung. Miß Kåte Bandel aber telegraphierte:

"Clara, verzage nicht! Ich gehe mit Dir ins Gefängnis. Das soll ein sideles Gefängnis werden. Ich grüße Dich und bin schon auf Borneo. Deine Käte Bandel bin ich für sent und immerdar."

"Die Menschen sind alle verrückt geworsden!" sagte schließlich seuszend Miß Clara, nach diesen Worten aber erhielt sie ein Telesgramm von Miß Amanda Schmidt aus Chikago, das diesen Wortlaut hatte:

"Jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Ich habe für den Chikago-Turmzu Babel — Silm gesessen und ein Konorar von dreizehntaussendfünf hundert Dollars bekommen. Löwe bekam ebensoviel. Dieses Geld haben wir in die Museumsgesellschaft zu Malta gesteckt. Ich will's nicht wiederhaben. Verzeih Deiner armen Amanda — und seid Beide herzlich gegrüßt. Miß Schmidt."

Miß Clara zeigte das ihrem Gatten.

Der zündete sich langsam eine Zigarre an und blickte aufs blaue Meer hinaus.

"Unfein!" sagte leise Miß Clara, "aber 3us letzt hat sie alles gut gemacht. Ich halte dies sen Mr. Lowe für einen gefährlichen Mensschen."

Bleich danach wurde Rrugs eine Rarte gesbracht, auf der stand:

## Walter Lowe, Rechtsanwalt Chikago Malta

\* \*

Nach vierundzwanzig Stunden hatte Mr. Lowe wieder das Vertrauen des Chepaares Krug zurückerobert.

Er hatte schließlich gesagt:

"Daß ich für Dich, lieber Edgar, Reklame gemacht habe, wirst Du nicht bestreiten und mir nicht verübeln können. Frauen sassen alles sehr leicht sentimental auf. Mit Sentimentalität macht man aber keine Geschäfte. Ich schenke Dir nicht wie Miß Amanda die dreizehntausendfünshundert Dollars, laß mich aber in das Direktorium der Museumsgesellschaft zu Malta aufnehmen und sorge dafür, daß dort ein Museum für die Geschichte der Glasarchitektur entsteht. In acht Tagen wird das Museum eröffnet. Jest spricht alle Welt von Malta. Man soll merzken, daß ein amerikanischer Rechtsanwalt im Direktorium ist."

Mr. Krug mußte zugeben, daß diese Ausenützung der peinlichen Situation nicht une fruchtbar für seine Bestrebungen sein könnte. Die Zerren schüttelten sich die Zände, und Mr. Löwe suhr nach Malta; Miß Clara hatte sich zurückgezogen und ließ sagen, daß sie Ropsweh habe.

\* \* \* Zmraz mahusan in Birnanh

Rrugs wohnten im Bürgerheim des botas nischen Gartens. Dieses kleine Zotel lag verssteckt in einem Talkessel des Gebirges. Die Farben der Glaswände leuchteten da ganz einfach nur in Karmin und Blau.

Jum Diner erschien Frau Clara mit strahs lenden Augen und fagte:

"Ich hörte, daß Mr. Löwe nach Malta gesfahren ist. Ich atme auf und fühle mich wiesder ganz wohl."

"Ich auch!" versette Edgar.

Nach dem Essen suhren sie im Automobil zum Orchideenhotel. Das lag dicht am Meere und hatte herrliche Terrassen.

"Sast Du nicht Wünsche!" fragte Edgar.

<sup>13</sup> Scheerbart, Tuch

"Ja," versetzte Clara, "ich möchte gern Ausstern effen."

"Selbstverständlich können wir das," verssetzte der Architekt, "aber ich dachte, Du würsdest mal architektonische Wünsche äußern." Er bestellte die Austern und roten Champagsner dazu.

"Die Sache mit Löwe", fuhr er fort, "hat sich ja ganz gut entwickelt. Er sührt auf Malta ein Museum für die Geschichte der Glasarchitektur ein und bringt die beräuberte Insel wieder zu Ehren. Darum glaube ich, daß wir jetzt endlich bald nach Zause sahren können. Aber zu Zause soll Dir gleich ein Ertrasalon gebaut werden. Darum fragte ich nach Deinen Wünschen."

"Ja," erwiderte errötend Miß Clara, "dann kann er vielleicht in allen grauen Tönen sein — mit etwas Weiß oder Schwarz. Geht's!"
"Jch habe", sagte Edgar, "Glaswände in Grau am Lago Maggiore, aber es ist etwas Gold dabei. Weiß und Schwarz sind nicht vorhanden."

"Ich bin auch", erwiderte wieder Miß Clara, "mit dem Golde zufrieden."

"Ja," meinte nun der Architekt, "das Jims mer ist nicht groß, und es ist ein Zarmonium in dem Jimmer. Wenn Du spielst, hort man's am besten in dem großen Speisesaal. Du kannst beim Spiel gar nicht vom tiefer geles genen Saal aus gesehen werden. Du kannst da auch schreiben und lesen. Es wird Dir gefallen. Ich gebe gleich ein Telegramm auf, daß alles fertig ist, wenn wir kommen."

"Oh!" rief Frau Clara, "das ist ja wunder» voll."

Sie trank ihm zu.

Und dann sagte sie:

"Dazu darf man nicht ,danke' fagen."

Edgar lachte und gab dem Rellner das Teles gramm.

"Zast Du heute", fragte er, "Zeitungen und Telegramme erhalten!"

"Ein kleiner Zandwagen brachte mir die Sachen," versente sie, "doch ich habe nichts

gelesen — meiner Kammerfrau hab' ich alles gegeben."

Nun fuhren viele große Luftschiffe und viele Aeroplane von Spanien herkommend vorüber.

"Die fahren", sagte Mr. Krug, "nach Malta."

"Oh," rief Miß Clara, "jetzt wollen wir uns nicht mehr um die verrückte Räubergeschichte bekümmern. Mag doch die Welt davon denken, was sie will. Ich habe doch nichts damit zu tun, nicht wahr?"

"Tein, liebe Clara," sagte der Architekt ernst, "aber vergiß nicht, daß mir Lowe doch ein Freund zu sein scheint. Er hat doch aus der peinlichen Situation was gemacht."

"Indessen," meinte Frau Clara, "diese Rechtsanwälte mit ihren Geldgeschichten sind mir doch etwas peinlich. Ich urteile ja nur nach meinem Gesübl. Er hat uns mit dem Chekontrakt in Verlegenheit gebracht. Er hat mit der Filmgeschichte ein gutes Stück Geld verdient und uns das Monate

hindurch verschwiegen. Dabei hat er auf Deine Kosten die Welt umsegelt und jetzt ist erim Direktorium einer Museumsgesellschaft. Ich fürchte, er könnte uns noch in weitere Verlegenheiten bringen."

"Du ahnst nicht,"erwiderte Edgar, "daßich bereits in den schönsten Verlegenheiten war. Zätte ich nicht durch LisTung so viel Geld bekommen, so säßen wir hier nicht so friedslich an der Küste Sardiniens im Orchideenshotel. Im übrigen will man hier noch Deisnetwegen ein Orchideensest seiern. Sonntag über acht Tage soll's beginnen. Wir müssen also noch vierzehn Tage hier bleiben. Du sollst Bach spielen."

"Ich freue mich darauf!" fagte Miß Clara. Und sie aßen Austern und tranken roten Champagner.

Und die große Sonne ging unter im blauen Meer.

Und viele weiße Moven flogen am Strande porüber.

Oben in der Luft schwebten große Lufts schiffe und Aeroplane.

"Jahren allenach Malta!"fragte Miß Clara. "Du," versetzte ihr Gatte, "das weiß ich wirklich nicht."

0 **\$** 

Sur das Orchideenfest war Opalschmuck im Zaar der Damen vorgeschrieben — und graues Tuch mit zehn Prozent Weiß.

Das Direktorium des botanischen Gartens auf Sardinien wollte damit der vielgeplagten Miß Clara eine Ovation bereiten; die Zerren erklärten es einfach für lächerlich, wenn Jemand annehmen möchte, Miß Clarastände in irgendwelchen Beziehungen zu den Lufträubern auf Malta.

Miß Rate Bandel traf währenddem in Loscarno ein und telegraphierte an Miß Clara, daß sie da sei. Das Telegramm kam kurz vor dem Orgelkonzert. Und Mr. Krug bat die Dame, zum Schloß auf der Isola grande zu sahren, der Portier sei informiert — und der

Schloßherr mit seiner Gattin werde gleich mit dem Luftschiff ankommen; Mr. Krug teilte dem Portier mit, daß er drei Jimmer für Miß Bandel herzurichten habe — die buntesten.

Dann kam das Konzert. Und Miß Clara spielte den alten Bach ganz klar und ganz heiter; man brachte der Orgelspielerin als Dank die herrlichsten Orchideen — in Topsfen blühend — unter Glas, daß sie gleich versandt werden konnten.

Bei dem großen Diner unterhielt sich Mr. Krug mit den Damen des Direktoriums.

"Es muß doch", sagte die eine Dame, "für einen Glasarchitekten recht qualvoll sein, über eine der großen Backsteinstädte dahins zufahren."

"Das", versetzte Mr. Krug, "tue ich auch gar nicht. Meine Lustchauffeure sind eifrig nach der Karte bemüht, allen Backsteinanlagen aus dem Wege zu gehen. Man macht sehr oft deswegen mit meinem Lustschiff einen großen Umweg, nur damit ich nicht daran

erinnert werde, daß es Menschen noch gibt, die zwischen Backsteinen hausen. Ich höre auch nicht gerne was von den Backsteine häuslern. Gnädige Frau, Sie können's mir wirklich glauben, mir ist die ganze Backsteine kultur sehr unsympathisch. Es schmerzt mich nur, daß einige Architekten auch heute noch Bauten mit Backsteinen aussühren. Va — Ansehen erringen sa damit diese Architekten heute nicht mehr."

Miß Clara fandte ihrem Gatten ein Telesgramm von Miß Amanda Schmidt, die auch in Locarno eingetroffen war — mit den Silbersachen.

Mr. Edgar telegraphierte ihr dasselbe, was er Miß Rate telegraphiert hatte.

Nun saßen also zwei Damen in Krugs Schloß und warteten.

"Sie werden sich gut unterhalten!" meinte Miß Clara.

\* \*

Mr. Li-Tung saß in einer seiner hangenden Glasvillen und aß Frühstück; er spickte die

Brotchen mit einem alten orientalischen Dolche auf und führte sie lächelnd zum Munde.

Danach wollte er ein Telegramm aufschreis ben; er ließ sich seinen Sullsederhalter reis chen — und siehe da — die Tinte war einges trocknet.

"In den Tropen", sagte er düster, "trocknen die besten Ersindungen ein, besonders auf den Rurian-Murian-Inseln. Ich trockne selber bald ein. Das aber muß — beim Barte des Propheten! — in sedem Falle vermieden werden. Ich schreibe mit meinem Bleistift." Und er schrieb für sein Telegraphenamt das Folgende:

"Edelster größter der Architekten! Du mein lieber Mr. Edgar! Du bist, wie ich in den Abendblättern lese, immer noch nicht zu Zause. Du sitzest auf Sardinien. Und Mr. Löwe, den ich ja kennen gelernt habe, hat auf Malta ein Museum für die Geschichte der Glasarchitektur eingerichtet. Da bist Du ja der triumphierende Mann des Tages! Wohl

dem, der so gute Freunde hat wie Du! Sei froh, daß die orientalischen Waffen gestohelen wurden. Ich gratuliere Dir! Ich gratueliere Dir von ganzem Zerzen und von ganzem Gemüt. Bald sprecheich auf der Isola grande bei Euch vor. Ich grüße Euch Beide und bin Euer freundlicher guter Schutzgeist Mr. Lie Tung."

Er gab das Telegramm seinem pechraben: schwarzen Diener, nahm wieder den Dolch in die Zand, hob ihn hoch und ließ ihn fun: keln in der großen Tropensonne.

\* \*

Das Telegramm des Mr. LisTung kam an in Sardinien, als man auf den Terrassen des Orchideenhotels die Abenderfrischungen einsnahm. Krugs lachten so heftig, daß sie sagen mußten, warum sie lachten.

Am Tage darauf kamen weitere Glücks wunschtelegramme; Mr. Webster, der auf den Sidschiinseln weilte, sagte ungeheuerlich hösliche Worte und bat tausendmal um Entschuldigung; Mr. Burns kam wieder auf die totgemachten Lowen zurück und behauptete, daß einem Lowentoter immer alle Dinge zum Besten gereichen müßten.

Mr. Werner gratulierte ebenfalls.

Mr. Krug sandte danach auch an Mr. Lowe ein sehr freundliches Telegramm.

Und das Ehepaar Rrug fuhr nun endlich zum Lago Maggiore.

Miß Clara sah immerzu nach Morden und konnte vor Sehnsucht gar nicht schlafen.

"Du glaubst sa gar nicht," sagte sie auf dem Balkon des Luftschiffes zu ihrem Gatten, während sie still in den Mond blickte, "wie sehr ich mich nach einerruhigen Zäuslichkeit sehne — und wie ich mich freue auf mein graues Zimmer, in dem das Zarmonium steht. Ja!"

Sie hatte noch immer den Opalschmuck im Zaar.

Unten das mittellandische Meer funkelte im Mondenschein.

Und viele Sternschnuppen leuchteten oben am Zimmel auf.

Es war eine sehr ruhige Nacht.

Das Luftschiff suhr mit dem Winde, und die Propeller bewegten sich nicht.

\* \*

Mr. Stephan saß mit seinen Silms in Genf und ärgerte sich.

Er hatte schlechte Geschäfte gemacht und ars gerte sich über Alles.

Er ärgerte sich auch über Mr. Löwe, der mit seinem — Mr. Stephans — Gelde jetzt die allerbesten Geschäfte auf Malta machte.

Und Mr. Stephan dachte darüber nach, wie er wohl die Luftrauber photographieren könnte.

Die Luftraubergeschichte hatte er allzu gern gesilmt.

"Wie", sagte er zu sich selbst, "fang ich die Geschichte an! Ich brauche einen reichen Zerrn, der vier eigene Luftschiffe hat. Und mit dem filmen wir die Geschichte auf der

Insel Malta. Wo ist der Zerr! Za! Ich weiß es. Mr. Li-Tung hat mindestens vier eigene Luftschiffe. Der kann mich glücklich machen. Auf zum Telegraphenamt."

Und er telegraphierte zu den Kurian: Murian: Inseln Langes und Breites von den großen Lufträubern auf Malta. Und dann bat er dreist um leihweise Zergabe von vier Luft: schiffen mit hundert Dienern.

Er bekam folgende Antwort:

"Sie sind ja ein sehr verehrter Zerr! Mein Guter, tun Sie mir den Gefallen und warsten Sie ein wenig. Ich komme demnächst in die Schweiz, und da will ich Sie auch bessuchen. Sie sollen mich kennen lernen. Zaben Sie auch alte orientalische Waffen in Gens! Sonst bring ich welche mit. Warten Sie ein wenig. Dann wird sich alles Weitere schon sinden. Ich bin Ihr ergebenster Mr. Lis Tung 3. 3t. noch auf den tropischen Kurian: Musrian: Inseln."

Mr. Stephan schlug sich vor die Stirn. Aber er verstand das Telegramm nicht. "Am besten ist wohl," sagte er schließlich, "ich schweige zu diesen unverständlichen Worten. Schweigen ist Bold."

Machdenklich ofters mit dem Ropfe schütztelnd ging er seinem Zause zu.

"Will er nun! Oder — will er nicht!" Alfo rief der Mr. Stephan.

Einalter Deutscher fragte den Mr. Stephan, wie man wohl am schnellsten zum Monteblanc hinaufkame.

"Mit einem Aeroplan!" fagte Mr. Stephan.

\* \*

Miß Clara aber sah zum ersten Male ihre sozgenannte "Zäuslichkeit"; die ganze Isola grande war ein großes Schloß mit vielen Terrassen und seltsamen Türmen und sehr vielen buntsarbigen Balustraden und buntsfarbigen Wänden.

Edgar hatte es so eingerichtet, daß sein Lustesschiff nach Sonnenuntergang ankam; da leuchtete nun der Palazzo mächtig auf; alles elektrische Licht wurde mit einem Ruck

angeknipst, und die Turme sandten große farbige Scheinwerfer seitwarts und nach oben.

Miß Amanda Schmidt und Miß Kate Bans del begrüßten die Dame des Zauses — so als wenn niemals etwas vorgefallen wäre; dem Mr. Edgar gegenüber waren die beiden Damen etwas zurückhaltend.

"Tun," sagte Mr. Edgar zu Miß Amanda, "ich habe Ihnen noch gar nicht für die dreis zehntausendfünfhundert Dollars gedankt. Es geschehe hiermit. Ich werde mich, sobald ich kann, revanchieren."

Er kußte Miß Schmidt galant die Zand und kußte dann auch Miß Bandel die Zand, ins dem er sagte:

"Auf den schottischen Spaß von Borneo wollen wir nicht mehr zurückkommen. Ich danke Ihnen, daß Sie mir verziehen." Und Miß Clara fügte dem hinzu:

"Mein Gatte ist eine so grade, rucksichtslos in einer Linie vorwärtsgehende Natur, daß man ihm kleine Zärten schon verzeihen muß. Er ist eigentlich so konsequent wie die echten Romanhelden; der Name Edgar klingt sa auch schon so romanhaft."

"Oh!" rief nun der Gatte, "grade weil er rosmanhaft klingt, gebe ich mir Muhe, das Rosmanartige in mir zu verschleiern."

"Ach so," rief da Miß Amanda, "mit dem grauen Tuch Ihrer Gattin, nicht wahr?" Das gab nun ein sehr lustiges Gespräch, und beim Souper war alles gleich so lebhaft, daß Miß Clara ganz vergaß, einen Rundgang durch die erleuchteten Palasthallen zu unternehmen.

Es ging nur spåt in der Macht noch zu den Rüchenräumen, allwo Miß Amanda ihr Silberzeug aufgestapelt hatte — mit seierslicher Kerzenbeleuchtung; es sah beinahe wie eine Weihnachtsbescherung aus.

\* \*

Am nachsten Tage kam ein Telegramm von Mr. Li-Tung aus Malta an.

"Edelster Freund," sprach Mr. Li-Tung,

"das Museum für die Geschichte der Glassarchitektur ist ja hier ganz großartig. Ja, dann kann man wohl weiter in der Welt kommen, wenn man so treue Freunde hat — wie diessen Mr. Löwe, Rechtsanwalt. Ich habe soseben mit ihm und Mr. Werner Brüderschaft getrunken. Ich gratuliere Dir zu Deinen Freunden und will mir auch Mühe geben, Dir sörderlich und nützlich zu sein. Uebersmorgen bin ich auf der Isola grande und ganz in Deiner Nähe wieder Dein auch sehr edler Freund Lis Tung."

Edgar gab das Telegramm lachend den Dasmen, und die waren nun auf den Besuch machtig neugierig.

Am Nachmittag fuhr Edgar mit seinen drei Damen im Luftschiff um den Montblanc hers um in großen Kurven.

Es wurde Macht, und Edgar sah, daß der Montblanc ganz mit Lichtturmen erleuchtet wurde.

"Das ist ja ganz neu," sagte er, "was alles passieren kann, wenn man mal zwei bis drei

14 Scheerbart, Tuch

Jahre von Zause fort ist! Man erkennt dann seine Zeimat gar nicht wieder. Die Lichtstürme, deren Bau ich damals so sehr zur Orientierung der Luftschiffe empfahl, sind setzt von Andern hergestellt. Tun — das freut mich doch, daß meine Jdeen als richtige erkannt worden sind."

"Sind Sie nicht", fragte Miß Amanda, "ein wenig neidisch, daß Sie nicht mit Ersbauung der Lichtturme beauftragt wurden?"
"Aber,"erwiderte Mr. Krug, "ich kann doch nicht alles bauen! Ich bin froh, wenn die Glasarchitektur siegreich vordringt. Ich selbst will..."

Er schwieg.

Miß Clara fragte:

"Was willst Du!"

"Mich freuen," sagte der Gatte, "daß die Lichtturme so herrlich aussehen. Ich will den Turmwächtern gratulieren."

Und die Scheinwerfer sandten Signale vom Luftschiff aus in die Machtluft. Und auf den Turmen kamen auch die Scheinwerfer vor und dankten dem Architekten mit sehr viel Zoflichkeit und mit prächtigstem Lichtspiel.

\* \*

Einen Tag darauf kam Li-Tung mit vier Luftschiffen an.

"Mein größter Bauherr!" sagte Mr. Kogar zu seinen drei Damen, "da muß man sich viel gefallen lassen. Diese Dienerschaft zu bewirten, wird recht muhsam sein."

Aber Mr. Lie Tung rief gleich beim Binunters Bommen:

"Zabe keine Angst, mein edelster Freund, meine Schiffe sind mit Dienern und Architekten gefüllt, die die Zerrlichkeiten des Schweiszerlandes studieren sollen."

"Zor mal," versetzte Edgar, "es heißt: mit Architekten und Dienern. Du wirst doch Deine Diener nicht vor den Architekten nennen. Ich will nicht hoffen. In meinem großen Speisesaal können wir alle zusammen frühstücken. Meine Frau spielt auf ihrer kleinen Orgel." Und nach einer halben Stunde spielte Miß Clara zum ersten Male in ihrem grauen Jim: mer mit zehn Prozent Gold. Zier wirkten die verschiedenen Grautone des Glases sehr zart. Und die Gesellschaft unten wurde von den Dienern des Mr. Li-Tung bedient. Dieser bat nach dem Spiel den Mr. Krug um eine kurze Unterredung unter vier Augen.

Und da sagte der reiche Chinese:

"Freund! Ich habe in Deinem Interesse geshandelt. Ich habe Dir selber das orientalische Waffenmuseum gestohlen. Bist Du mir vielsleicht bose dafür! Mr. Löwe hat Dir sa so sein aus der Affäre geholsen. Du wurdest gleich tüchtig berühmt. Weißt Du auch, daß der Ruhm immer wieder eine tüchtige Ausschischung braucht! Mu sa— siehst Du! Dassür hab' ich gesorgt. Die Auffrischung ist nöstig, sonst wird der Ruhm sauer."

"Bor mal, Lie Tung," versetzte Edgar, wah: rend er sich auf einen Stuhl setzte, "Du machst aber die gefährlichsten Dinge. Zast Du Lowe davon erzählt. Was sagt der ?"

"Der ist", versente Mr. Li-Tung, "auch ganz sprachlos, sagt, ich solle mit Dir gleich konferieren."

Mr. Edgar raufte sich die Zaare und bat um Bedenkzeit.

Und er ging zu Miß Clara in das graue Zims mer und erzählte ihr, was vorgefallen war. Miß Clara fagte lächelnd:

"Das hab' ich mir gedacht. Und wieder ist der Rechtsanwalt Walter Lowe dabei. Ich rate, da die Geschichte ein Scherz ist, ihn auch als solchen bekannt zu machen. Und Mr. Li-Tung baut in der Nähe von Gibraltar ein neues Museum für altorientalische Wassen. Mr. Werner kann's ja bauen. Und Li-Tung führt die Sachen dahin ab."

Mr. LisTung war mit dem Vorschlage der Miß Clara ganz einverstanden. Mr. Lowe wurde sofort benachrichtigt. Und Mr. Werner suhr nach Gibraltar. Die vier Luftschiffe entsernten sich noch am

23

...

selben Abend und holten die gestohlenen Waffen aus dem Innern Afrikas.

Die Architekten, die Mr. Li-Tung mitgebracht hatte, begaben sich zum großen Teile in die Schweiz, um die Lichtturme zu studieren.

Die Presse wurde gleichzeitig alarmiert.

Und da schimpfte man sehr heftig auf die Scherze der reichen Zerren.

Mr. Li-Tung jedoch wurde glimpflich beshandelt; man erklärte in der Presse seinen räuberischen Ueberfall für einen sehr guten Witz, durch den nebenbei Mr. Krug an Anssehen nur gewonnen habe.

Und Mr. LisTung lachte sehr.

Mr. Krug mit seinen drei Damen lachte bald ebenso; dem reichen Zerrn konnte wirklich Miemand etwas übelnehmen.

\* \*

Viele Glückwunschtelegramme kamen dieses Mal auf der Isola grande nicht an; die Mens

schen der damaligen Zeit rechneten immer lies ber mit der Bosartigkeit als mit der Gute der Menschen.

Von Mr. Lowe kam Kolgendes:

"Lieber Edgar! Wundre Dich nicht, daß ich scheinbar auch bei der Auflösung der Raubergeschichte die Zand im Spiele hatte. Tatsächlich nur scheinbar. Zier wurde die Dyramidengesellschaft in Rairo, die Du so grimmig ausgeschimpft, der Tat geziehen. Man war in Rairo fehr erregt. Und das borte bier Mr. Li-Tung. Da zu befürchten stand, daß die Zerrenin Rairo sehr geschädigt werden durften, so machte Mr. Li-Tung ein sebr ernstes Gesicht, sagte, daß er Miemanden habe schädigen wollen — und offenbarte sich Mr. Werner und mir. So der Tatbestand. Ich glaube, er spricht für die Gute des Mr. Li-Tung. Viele Gruße Deinem Zause und Dir. Dein alter Walter Lowe." Als Frau Clara das Telegramm sah, schüt: telte sie den Ropf und fragte Mr. Li-Tung,

ob sich alles so verhielte.

Der bejahte kurg und fragte nach Mr. Stesphan.

Mr. Stephan erhielt dieses Telegramm:

"Mein verehrter Zerr! Jent werden wir Ihrer bald habhaft werden. Bleiben Sie in Genf. Sie sollen abgeholt werden. Lizung." Der Geschäftsmann hatte in Genfalles vom Maltaspaß gelesen und glaubte nun, ihm solle auch ein Spaß vorgespielt werden.

Mun studierte Li-Tung die Wohnungsein: richtungen auf der Isola grande mit ungeheurem Eifer.

"Jeige mir", sagte er zu Mr. Edgar, "zus nachst mal Deine Arbeitszimmer. Die muffen ja sehr interessant sein."

"Sind sie auch!" versetzte Edgar, und er zeigte ihm ein Dutzend Raumlichkeiten, in denen er zu arbeiten pflegte.

Diese Arbeitszimmer waren sämtlich nicht groß; ein paar hatten freien Ausblick auf den Lago Maggiore, andre dagegen gar keinen Ausblick— unten drei bis vier Meter hohe Eisenbetonwände und das Licht oben in far

bigen Glassenstern, die bis zu fünfzehn Metern hinausgingen, während die sehr kleine Grundsläche einfarbiger dicker Tuchstoff bedeckte. Zumeist brannte in diesen kleinen Zimmern eine Wachskerze. Edgar las da viel und rauchte.

Abends fuhr man zumeist im Motorboot auf dem See herum, aß dort auch im Freien oder in der bunten Gondelkajüte Abendbrot. Mr. Li-Tung benahm sich sehr höslich zu den Damen, besonders zu Miß Kåte Bandel.

"Es ist merkwürdig," sagte er mal zu die ser, "daß unser Architekt die abschließenden Wände nur bei sich zu Zause hat. Es ist doch auch sehr wohltuend, wenn man mal zwisschen ganz abgeschlossenen Wänden dassitzt und nichts von der Außenwelt durch allzu nahe Blassenster gewahr wird."

"Ich finde", versetzte Miß Rate, "den Wandsbelag der dunkleren Jimmer sehr interessant — besonders dunkles Linoleum mit niellos artig eingelegter Lackornamentik. Gestickte Seide an den Wänden gefällt mir auch.

Selle an den Wänden gefallen mir weniger. Sehr intereffant jedoch sind die bunten Roslibrifedern an der geschlossenen Wand."

"Und mir", fuhr Li-Tung fort, "hat die bunte Majolika an der Wand sehr gut gefallen. Wundern muß ich mich nur über die heftige Ablehnung des Zolzes, das auch in den Mösbeln so eigensinnig umgangen wird. Zerrlich sind auch die Steinmosaikarbeiten — und Emailornament auf Metall."

Währenddem ward es dunkel auf dem langen See, und die vielen Lichturme der Jsola grande leuchteten mit einem Auckauf — und gleichzeitig die Lichtguirlanden, mit denen die Türme unter einander in prächtigen Bogen verbunden waren. Von unten sahen die Turmkapitells sehr prächtig aus. Und die Scheinwerfer stiegen kerzengrade aus den Rapitells, die breit nach allen Seiten überskragten, empor — wie phantastische Lichtsblüten.

Mr. Rrug lud feine Gafte ein, im Freien auf einer der großen Terraffen Abendbrot zu effen.

Die Sterne sah man kaum, soviel Licht schwebte und schaukelte in der Luft. Und das Licht spiegelte sich in dem mit eingelegter Arbeit reich verzierten Steinparskett.

\* \*

Man fuhr auch zur Isola bella hinüber. Und Mr. Edgar gab lachelnd zu, daß er wohl dieser Isola bella in seiner Isola grande eine Konkurrenz schaffen wollte. "Ich habe nur", sagte er, "auf die flora beis nahe verzichtet. Die Architektur ist nach meiner Meinungnicht freundlich gegen die Dflanzenwelt. Auch Rieswege darf der Architekt eigentlich nicht leiden. Doch wir haben ja auf der Isola bella soviel Anregendes, daß ich keineswegs behaupte, in dem Meinen überall etwas Besseres gegeben zu haben." "Und doch", sagte Miß Clara, "bekommen wir morgen aus Sardinien Orchideen — ob, die sind noch herrlicher als alle Glasarchitek tur."

Edgar zündete sich eine Zigarre an — es war auf der Jsola bella — und sagte:

"Das steht fest. Sie sind im Uebrigen schon zu Zause angelangt — die herrlichen Orchizdeen — wahrlich — den Orchideen mach ich nicht Konkurrenz. Ganz bestimmt nicht! Die Natur — oder der Stern Erde — was für uns wohl dasselbe bedeutet — ist immer noch großartiger als der kleine Mensch mit seiner im besten Falle etwas schwächlichen Phanztasse."

"Du arbeitest", rief Li-Tung, "zu heftig in Bescheidenheit. Man glaubt Dir nicht so recht."

"Dann fahren wir", versetzte Edgar heftig, "sofort nach Zause, um die Orchideen im blauen Blumenhaus zu bewundern. Da können wir entscheiden, ob ich zu hestig in Bescheidenheit arbeitete."

Und auf der Isola grande war man so bes geistert von den Orchideen, daß Lis Tungalles zurücknahm.

÷

Lines Tages kam Mr. Li-Tung zum Mr. Krug und sprach mit sehr lauter Stimme: "Verehrlicher Freund! Jezt glaube ich bald lange genug bei Dir geweilt zu haben. Ich rufte mich zum Aufbruch. Mein Luftschiff will innerhalb fechs Tagen hier sein. Darum mussen wir diese sechs Tage noch grundlich auskosten. Ich schlage vor: Du fährst uns drei Tage und drei Mächte hindurch in Deinem Luftschiff durch das ganze Alpenland bis nach Tirol und dann auf andern Wegen zuruck nach Genf. Lach' nicht, daß ich bei Luftschiffahrten noch von Wegen rede. Das ist so die Macht der Gewohnheit. In Genf nehmen wir Mr. Stephan auf. Und dann muß er uns hier in den letzten drei Tagen ein wenig filmen. Du gestattest doch, daß ich alles dazu von meinen Dienern vorbereiten lasse, nicht wahr!"

Mr. Edgar zögerte mit der Antwort, sagte aber schließlich:

"Ja! Also wollen wir zu den Damen ges hen." Die Damen saßen grade vor einer Balustrade am Ufer und fütterten die Schwäne.

Miß Clara sagte:

"Ja, man ist ja im Luftschiff mehr zu Zause als in seiner Zäuslichkeit. Schade! Früher gab's doch noch häusliche Frauen. Die gibt's beute nicht mehr."

Miß Amanda sagte:

"Ja, wer besitzt denn soviel, daß er immerzu zu Zause sitzen kann! Man muß Geschäfte machen. Deswegen aber mussen auch die Frauen sehr viel unterwegs sein. Ich will in zehn Tagen auf der Weltausstellung in der Lüneburger Zeide sein."

Und Miß Kate sprach:

"Ich mochte im Luftschiff um die ganze Erde rumfahren. Mir kann's gar nicht bewegt genug sein auf diesem Stern Erde."

"Und nicht bunt genug," fügte Mr. Li-Tung hinzu, "nicht wahr, so meinten Sie doch, meine Gnädigste!"

"Jawohl!" versetzte Miß Rate.

Das Motorboot, das die Pakete aus Lo-

carno brachte, legte an. Und die Schwäne schwammen langsam in den See hinaus. Edgar hatte sich Bücher kommen lassen im Gesamtgewicht von vierzig Zentnern.

Dann fuhren die beiden Zerren mit ihren drei Damen im Luftschiff über dem Zochgebirge dahin — in nordöstlicher Richtung mit dem Winde. Um Ortler sahen sie in dreitausend Meter Zöhe die großen Gletscherbeobachtungsstationen, von denen aus mit Scheinwerfern in der Nacht die Gletscher beleuchtet wurden.

Rrug war dort bekannt und wurde sehr freundlich aufgenommen mit Grog und Lachsforellen.

Der oft sehr großen Kälte wegen hatte man hier die Veranden mit fünffacher Glaswand umspannt. Die Damen tranken Tee und fühlten sich so gemütlich wie in einer Zäuslichkeit. Vördlich von Innsbruck fanden die Fünf Leuchttürme mit Glockenspielen. In Innspuck selber wurde auf diesen Türmen ges

spielt — so, wie auf der Vierzigturmorgel Miß Clara im Tierpark Nordindien spielte. Miß Clara spielte hier auch.

Und es klang wundervoll durch die Gebirgs: welt; man hatte hier nur große und kleine Blocken — nicht Pauken und Posaunen.

Am Chiemsee besuchte man mehrere Sanatorien, die alle ganz aus Glas gebaut waren. Zier pries man die Zerrlichkeit des Glases so heftig, daß Mr. Krug sehr verwundert dreinschaute; er hatte sich das Beifallhören schon ganz abgewöhnt.

In Luzern kehrte man in den schwebenden Restaurants ein.

Und dann wohnte man den Lichtspielen auf dem Vierwaldstädtersee bei.

"Dagegen", sagte LisTung, "sind die Seuers werkskunste, die man vor hundert Jahren hatte, aber auch Garnichts."

Er gewann bei den Wetten hundert Pfund. Die Preisrichter waren Frauen.

Und es wirkte eigentlich komisch, daß bei dies sen Lichtspielen gewettet wurde. Es wurde

immer wieder gewettet, welcher Lichtspiels komposition der erste, zweite und dritte Preis zuerkannt würde. Die Scheinwerser kamen von den Bergen, von den Ballons und vom Seespiegel. Die Damen vom Preisrichteramt hatten jedesmal eine andre Stellung — mal in der Luft — und mal auf dem Wasser — oder in den Bergen.

Mr. Lie Tung fragte in Genf telegraphisch an, ob Mr. Stephan noch zu Zause sei. Und da dies der Fall, drängte er zum Aufbruch; er tat sehr eilig.

\* \*

In Genf fagte Mr. Li-Tung zum Silmfabris kanten Mr. Stepban:

"Packen Sie all Ihr Werkzeug zusammen — Grammophone und photographische Apparate. Wir werden viel zu tun haben. Wir sahren zunächst zur Isola grande."

"Und", fragte Mr. Stephan, "der Ueberfall auf der Insel Malta! Wie steht's damit! Er ist momentan nicht mehr aktuell, da ja kein Geheimnis mehr auf der Sache lastet. Scherz

<sup>15</sup> Scheerbart, Tuch

eines reichen Zerrn — weiter nichts. Alles gelöst. Aber — ich will's vielleicht doch maschen. Es müßte nur sehr kurz sein."

"Rommen Sie nur mit!" sagte Mr. Li-Tung. Die Damen machten große Augen, als sie den berüchtigten Filmfabrikanten saben.

"Solldenn", sagte Miß Amanda zu den beis den andern Damen leise, "wieder mal eine Zochzeit gesilmt werden? Im! Meinen Sie, daß ich gegen meinen Willen geheiratet wers den soll!"

"Das meinen wir nicht!" sagte Miß Käte lächelnd, "aber ich bin in der Tat sehr neusgierig, was daraus werden wird."

Indem kam Edgar hinzu und sagte geheim= nisvoll:

"Ich weiß wirklich nicht, was Lie Tung setzt vorhat. Ich fürchte, daß wieder so was wie ein Ueberfall geplant ist. Ich bin sedenfalls auf das Schlimmste gefaßt."

"Man sollte sich", sagte Miß Clara, "nicht nur vor den Rechtsanwälten in Acht nehmen — man soll sich auch vor den reichen Berren in Acht nehmen. Ich bleibe jetzt jedens falls ein ganzes Jahr still zu Zaus."

"Ich auch!" sagte Mr. Edgar und wollte seiner Frau die Zand kussen, wurde sedoch durch seinen Luftchauffeur daran verhindert, der ihm hastig sagte:

"Mr. Li-Tung will das Luftschiff bekranzen. Sind wir verpflichtet, ihm das zu gestatten?"
"Bewahre!" rief Edgar, "Li-Tung, was fällt Dir ein?"

"Du erlaubst es also nicht!" fragte der Chi=

"Tein!" sagte Edgar unwillig.

"But!" erwiderte der Chinese, "dann gebe ich meinen Dienern den Befehl, die gekauften Blumen einzeln im großen Bogen aus den Rasutensenstern hinauszuwersen."

Es geschah.

Edgar schwieg.

Die Damen riefen entzuckt:

"Ob!"

"Ob!"

"Die herrlichen Blumen!"

Und Machmittags kammangur Jolagrande. Und da fah Mr. Krug, daß sein ganges Schloß von oben bis unten mit Blumenkranzen und frischen Tannenreisern geschmückt war.

Er runzelte die Stirn, mußte aber sich sagen, daß das Ganze recht hubsch wirkte.

Da er damit zufrieden schien, waren's die Damen auch.

Li-Tung lachelte.

"Verzeih!" fagte er zu Edgar.

Edgar sagte hastig im Schloß zu seiner Frau:
"Die Sache geht mir zu weit! Ich ärgre
mich, daß ich ihm die Erlaubnis gegeben
habe, das Zaus zu schmücken. Daran hab'
ich nicht gedacht, daß er die ganze Architektur verhunzen würde."

"Tun sei nur ruhig!" erwiderte die Clara, "wir werden ja auch das überstehen. Ich weiß nur noch gar nicht, woraus's hinaus: läuft."

Man aß Mittag im großen Speisesaal.

Mr. Stephan faß zum Silmen bereit in einer der vielen Wandlogen.

Mr. Li-Tung klopfte mit seinem persischen Dolch dreimal an sein Rheinweinglas und sagte:

"Dies ist das Zeichen zum Silmen. Jetzt has ben die Zerrschaften wohl die Güte, sich so natürlich zu benehmen wie auf dem Theater." Man lachte und löffelte die Schildkrötens suppe.

Edgar sagte:

"Grüne Schlinggewächse hängen über uns serm Speisetisch. Das hat der Tisch auch noch nicht erlebt."

"Sprich nicht zu viel," sagte der Chinese, "es kostet Geld. Ich frage kurz und zielber wußt Fräulein Käte Bandel: wollen Sie, Gnädigste, meine Gemahlin werden!"

"Mein!" rief Miß Rate.

"Das ist mal brav!" rief Miß Amanda.

Mr. Li-Tung fragte nochmals:

"Wollen Sie wirklich nicht!"

"Tein!" rief Miß Kåte nochmals, "denn so

ohne Umstånde macht man doch einer Dame nicht einen Zeiratsantrag."

Mr. Li-Tung klopfte sechsmal mit seinem persischen Dolche an sein Rheinweinglas und sagte traurig:

"Die Damen und Zerren können sich jetzt bes nehmen wie sie wollen — auch sagen, was sie wollen: es wird vorläusig nicht weiter ges filmt."

"Schade!" rief Miß Rate.

Mr. Li-Tung riß die Augen weit auf.

Draußen hörte man das Propellergesurr eines Aeroplans; im Lufthafen landete ein Zerr, der sich bisher noch nicht angemeldet hatte; man nahm also weiterkeine Notizvon dem unbekannten Besuch.

Das Diner verlief ziemlich schweigsam.

Dann trank man auf einer wundervollen Terrasse vor einer machtigen bunten Glasswand, die wie Seide glanzte, den Raffee. Mr. Stephan erschien wieder mit seinen Apparaten im Lintergrunde.

Die Abendsonne glanzte auf dem bunten Steinfliesenmosaik.

Mir. Li-Tung klopfte wieder dreimal mit feis nem Dolch an einem Wafferglase und sprach heftig:

"Gnådigste Miß Bandel! Entschuldigen Sie gutigst, daß ich so kurz angebunden Ihnen einen sogenannten Zeiratsantrag zu machen wagte. Über ich wollte es dem Mr. Edgar nachmachen."

"Einen sogenannten Zeiratsantrag!" rief Miß Rate, "mein Zerr, Sie gehen zu weit!"
"Siehst Du, Clara," rief Miß Amanda, "die hat Zaare auf den Jahnen. Ju der wird Reisner von grauem Tuch mit zehn Prozent Weiß reden."

"Ich habe", sagte Miß Clara, "heute nicht zehn Prozent Weiß, wohlaber zehn Prozent Granaten angelegt."

"Ich bitte," sagte Li-Tung, "nicht zu lange zu reden, daich selber Längeres reden möchte. Sie dürfen nicht vergessen, daß das Silmen ein sehr teures Vergnügen ist." "Knauserei beim Sochzeitsfilm!" rief Miß Käte, "das ist nicht einladend."

"Ich bin kein Knauser!" rief der Chinese, "beim Barte des Propheten. Ich schwöre Ihnen, daß ich Ihnensehrzugetan bin. Nur weiß ich nicht die rechten Worte zu sinden. Wollen Sie nicht, was ich möchte! Ich sahre mit Ihnen gleich vor Vergnügen um die ganze Erde rum — und schwere Parazgraphen soll's im Ehekontrakt auch nicht gezben. Sagen Sie doch Ja!"

"Ma ja!" rief Miß Rate.

"Zurra!" rief Mr. Lis Tung.

Man gratulierte dem Paar.

Und dann erschien Mr. Lowe auf der Terzrasse.

"Der Lowe muß doch immer dabei sein!" flüsterte Miß Amanda.

Miß Clara jedoch sagte:

"Dann hat die Sache doch einen Schluß." Die Rontrakte wurden von Lowe gleich hers gestellt und unterzeichnet.

Der Sekt floß in Stromen.

Und Mr. Stephan rief:

"Soll ich denn immer weiter filmen !"

Da sagte Miß Rate Liedung zu dem Silms fabrikanten:

"Mun lassen Sie's nur sein, sonst kostet die Geschichte tatsächlich zu viel."

Mr. Stephan erhielt sein Zonorar.

Mr. Lowe erhielt auch das Seinige.

Vom Ueberfall auf Malta sprach man nicht mehr, wohl aber vom Waffenmuseum bei Gibraltar — das sollte eine Ronkurrenz für die Alhambra sein.

Danach fuhren Mr. Lis Tung mit seiner Gesmahlin gen Westen; über Madeira, Seuersland, Makartland wollten sienach Australien; dort wollte Miß Kate Känguruhs zeichnen. Mr. Lowe suhr nach Paris, Mr. Stephan wieder nach Genf.

Miß Amanda fuhr zur Weltausstellung in der Lüneburger Zeide.

Und Mr. Krug ließ die Blumen des Chinesfen von seinem Schlosse rasch entfernen.

Und Miß Clara fagte: "Ein Gluck, daß sie fort sind."

Mir. Krug zeigte seiner Gattin auch sein kleis nes Ornamentmuseum.

Zier standen die Stahlschränke in der Mitte. Wände und Ruppeln leuchteten in blau-rots gelber Würfelornamentik.

"Dieses kleine Museum", erklärte Edgar, "ist nur ein kleiner Beitrag zur Jahlenmystik. Ich deutete Dir schon auf Sardinien an, wie bedeutsam die drei, fünf, sieben ist. Alles ist auf die Sterne zurückgeführt. Die uralten Priester in Babylonien und an andern Orten blickten mehr zum Zimmel als die andern Menschen."

Er sprach noch sehr viel darüber, sagte auch, daß die sieben Regenbogenfarben eigentlich gar nicht sieben sind, die Sieben sei nur der fünf Planeten nebst Sonne und Mond wesgen eingeführt, die sieben Tage der Woche hätten diesen Aftralkörpern auch ihre Entsteshung zu danken, auch in der Musik spiele

deshalb die Gunf und Sieben eine so große Rolle usw. usw.

"Könntest Du nicht", fragte Miß Clara, "wieder zur Archäologie zurückkehren!"
"Tein," versetzte der Architekt, "wer einmal von der Glasarchitektur gepackt ist, der lebt in den Glassarchitektur diesen ist natürslich die Ornamentik die Zauptsache. Der Jahlensymbolikwegen imponieren uns sa nur die alten Teppiche — sie kommen uns wie etwas Zeiliges vor. Aber darum vergeß ich sa mein kleines Ornamentmuseum nicht."

Auf dem Abendbrottisch lag ein Telegramm von Mr. Werner, der ganz hingerissen von der Ornamentik der alten Alhambra nur von dieser erzählte, so daß Mr. Krug sagte:

"Ich fürchte, daß dieser Enthusiast die Albambra noch mal bauen könnte. Glücklichersweise ist er ans Glas in seinem Waffenmusseum gebunden."

Miß Clara ging sehr oft in die kleinen Orchisdeensale und pflegte dort die empfindlichen Blumen mit großem Eifer, tat allerdings nichts, was der Gärtner nicht gutgeheißen batte.

Der Smaragdsaal, der mit Amethystornasmentik leuchtete, war Miß Claras liebster Aufenthalt. Auch hier nur blühende Orchisdeen.

Sie vergaß über den Orchideen gang ihr Orsgelspiel.

e telegraphierte nan den

::

Mr. Webster telegraphierte von den Sidschis inseln:

"Die Anlagen hier, verehrter Mr. Krug, sind jest so weit entwickelt, daß jest auch die alten Bureaubeamten Englands ein ähnliches Zeim haben möchten wie die Lustchausseure. Die Verhandlungen sind so weit gedeihen, daß ich Ihnen im Lause von zwei Monaten Bestimmtes unterbreiten kann. Teile Ihnen heute schon mit, daß Sie ganz allein als Baumeister für das Unternehmen in Betracht

kommen. In vorzüglicher Sochachtung bin ich Ihr ergebenster Webster."

Das war dem Architekten sehr angenehm, und er bat seine Gattin, mit ihm nach Venedig zu fahren — im Luftschiff.

Miß Clara willigte gerne ein; sie kannte Denedig noch nicht.

"Das Fliesenparkett auf dem Markusplatz", sagte Edgar, "mußt Du kennen lernen. Da wirst Du bemerken, daß wir heute doch weister sind als vor vierhundert Jahren. Vielleicht bemerkst Du das auch nicht, das ware mir ebenfalls recht."

Sie fuhren bin.

Und Miß Clara meinte:

"Die Ornamentik zu kritisieren — dazu bin ich noch nicht gelehrt genug. Aber für die Busteaubeamten Englands solltest Du hier in der Mähe noch ein zweites Venedig bauen."

"Ja," versetzte Edgar, "wir dürfen aber nicht so oft an Ronkurrenz denken. Das macht zus meist unoriginal. Aber ich werd's mir überslegen."

Auf der Isola grande trafen Gaste ein, die Bauherren werden wollten; Krugs mußten aus Venedig zurück.

Mr. Krug führte seine Gaste gleich in die Modellsäle.

Da waren die Ruppeln und Decken und Wände ziemlich einfach gehalten — zumeist nur zwei Farben im Glase.

Und die einzelnen Modelle standen zwischen Wandschirmen aus grauem Tuch. Die Wandschirme — zwei bis drei Meter hoch — ließen sich stellen, wie man wollte.

Da gab es Schloßmodelle, die auf den ersten Blick wie ein Zaufen bunter Glaskugeln wirkten. Jedes Modell ließ sich drehen oder drehte sich automatisch, ließ sich höher hes ben und auch wieder senken bis zum Boden hinab.

Auch Modelle von ganz kleinen Villen bes fanden sich in den Salen — und auch Anlas gen von kleinen Rolonieen.

Die Besucher hatten immer sehr viel guten Willen, wenn sie sehr wenig Geld besaßen.

Und wenn sie über dieses in großer Gulle versfügten, so waren sie sehr eigenwillig und wollten oft Dinge haben, die sich unmöglich machen ließen.

Miß Clara hatte von diesen Modellsalen sehr wenig Motiz genommen, jetzt ließ sie sich viesles erklären und erkannte bald, welche Arbeit in diesen Experimenten steckte. Sie begann zu photographieren und hatte bald von jestem Modell eine Reihe von Aufnahmen.

Von Mr. Burns lief ein Telegramm aus Ceylon ein — das lautete:

"Lieber Zerr Krug! Jufällig bin ich hier bei den Luftforschern auf der Insel Ceylon bei Colombo. Man ist hier sehr aufgeregt, daß so viel Geld für die Lusthäsen verschwendet worden ist. Man will das vorhandene Geld nur noch für die Lustforschung ausgeben und allen Luxus vermeiden. Ich teile Ihnen dies sem it, damit Sie sich danach richten können. Man konstruiert hier große Zöhenlusteballons mit verschließbarer Gondel; man will über zehntausend Meter hoch steigen.

Ich fürchte, daß die meisten Ihrer herrlichen Blashallen, die wie große geheimnisvolle Bergaugen glänzen, nicht fertig werden dürsten. Es sind jest hier so viele Wissenschaftler versammelt, daß alle kunstlerischen Elemente in den Lintergrund gedrängt werden. Viele Luftgrüße. Ihr dankbarer Burns."

"Da siehst Du nun," sagte Edgar zu seiner Frau, "wie leicht die besten Verbindungen zu den schlechtesten werden können. Glücklichers weise gilt auch das Umgekehrte, womit ich mich immer zu trösten pflege."

Eines Morgens standen Krugs hoch oben auf dem hochsten Turm ihrer Insel — huns dert Meter über dem Seespiegel.

Edgar sagte zu seiner Frau:

"Ich mochte Dir gerne eine kleine Freude bes
reiten. Aber es geht noch nicht. Das Geld ist
zu knapp. Ich mochte Dir eine Turmglockens
orgel herstellen lassen, auf der Du von hier
aus spielen kannst, daß die großen Berge
drohnen und der Seespiegel zittert. Dazu

fehlen aber die Glastürme in den Bergen, so daß die Glocken noch nicht untergebracht werden können. Vielleicht geht es mit drei Türmen."

"Ja," sagte Miß Clara, "aber ich weiß nicht, ob für Derartiges so viel Geld ausgegeben werden darf. Sahren wir mal wieder zum Tierpark nach Mordindien. Dort sind ja die Türme und Glocken und Pauken und Posausnen in größter Anzahl da. Webenbei muß ich Dir sagen, daß ich damals beim Spiel eigentslich gar nicht den rechten Genuß hatte. Ich denke, wir lassen die Geschichte vorläusig in Mordindien. Vorläusig bin ich mit der Orgel in meinem grauen Jimmer ganz zufrieden."
"Ich wollte", meinte Edgarkleinlaut, "noch einen kleinen Reklamereiz für die Isola grande schaffen."

"Ist das so notig!" fragte Frau Clara. "Ja," sagte Edgar, "man arbeitet mir jetzt an so vielen Stellen entgegen, daß ich meine Isola grande in die beste Beleuchtung setzen muß."

<sup>16</sup> Scheerbart, Tuch

"Dann wollen wir", sagte Miß Clara, "zus
sehen, daß wir ohne Gebirgsorgeln auskoms
men."

• •

Auf dem Frühstückstisch fand Miß Clara ein Telegramm von Miß Käte Li-Tung.

Das lautete so:

"Allerliebste Clara! Sei mir gegrüßt. Wir sigen noch immer auf der Insel Madeira. Wir reisen mit Gemächlichkeit. Denn wir haben Zeit. Außerdem ift der Wein hier ganz hervorragend. Wir sind auf zwanzig kanas rischen Inseln gewesen. Da gab's so viele Ranarienvögel. Jch habe Dir ein Dutzendzu= geschickt. Sie werden wohl in einigen Wos chen anlangen. Wann wir auf den Rurians Murian-Inseln sind, ist noch nicht abzuse= ben. Mein Gatte will da eine große Pauten: orgel im Meere unterbringen — auf deffen Oberfläche sollen schwimmend ein paar hun: dert große und kleine Ballons verankert wer: den. Und auf denen soll man drahtlos trom: meln und pauten tonnen. Würdest Du wohl

so freundlich sein und das neue Instrument einweihen! Du brauchst nicht gleich zu antworten. Ueberlege Dir's nur ein paar Monate. Wir reisen sogleich zum Feuerland und dann ins Makartland. Ich wünsche, daß es sedem Menschen so gut geht wie uns. Darum grüßen wir Euch Beide vieltausend mal, und ich bin Deine alte Kate Lie Tung."
"Die Pauken-Kate!" rief Miß Clara.

Und Edgar schmunzelte beim Lesen des Teslegramms und meinte:

"Da haben sich Iwei gefunden, die zueinsander gehören. Ich glaube nicht mehr das ran, daß sich die gegensätzlich geformten Tasturen anziehen — im Gegenteil: der Jurückshaltende will die Jurückhaltende, der Lustige die Lustige, der Traurige aber niemals die Traurige — oder vielleicht doch!"

"Auf LisTungs Wohl!" sagte Miß Clara und trank ein volles Glas Rotwein aus.

Nachmittags fuhren Krugs im Motorboot auf dem Lago Maggiore herum.

Und gegen Abend saßen sie in ihrem Turms salon und aßen Artischocken.

Dieser Turmsalon war fünfundsiebzig Meter boch.

Zier hatte der Architekt aus der Ruppel einen ganz spitzen Turm gemacht. Die Grunds fläche — mit dickem grauen Tuch belegt — nahm kaum fünfzig Quadratmeter in Ansspruch.

Aber der Blick vom Mitteltisch aus in die Ruppelspitze hinein gehörte zum Besten, was die Jsola grande bieten konnte.

Mit dem Kopf auf dem oberen Polster des Ledersessels blickten nun Beide nach oben undrauchten eine Zigarette und sahen schweisgend in die bunte Pracht der Spitze — das Rote, Blaue, Grüne, Weiße, Violette—usw.

"Ja! Die Sarbe!" sagte Mr. Edgar.

Und dabei schien plöglich die Abendsonne durch das Glas der Turmspige — und das funkelte und glühte.

"Ja! Die Sonne!" sagte Miß Clara.

Als es dunkel wurde, brachte der Diener ein Telegramm von Miß Amanda.

Der Diener zündete eine Wachskerze an.

Und Miß Clara las:

"Liebe Clara! Sage bitte Deinem Mann, daß er ganz vergessen hat, architektonische Modelle auf die Weltausstellung zu senden. Man vermißt diese Modelle. Viele Grüße Euch Beiden. Amanda."

Edgar ließ seinen Rammerpräsidenten holen, einen alten Zerrn, der alle Paketangelegens heiten zu besorgen hatte.

Der Kammerpräsident wurde beauftragt, zehn Modelle zur Weltausstellung in der Lüneburger Zeide zu senden; Edgar gab ihm gleich die Nummern der Modelle.

Danach wurde Licht gemacht — elektrisches — bis zur Turmspitze hinauf.

Edgar rauchte noch eine Zigarette und blickte starr den Ropf in die Polster zurückgelehnt nach oben in die bunte Turmspitze hinein.

"Libellenflügel!" sagte er leise, "Paradies» vogel, Leuchtkäfer, Lichtsische, Orchideen,

Muscheln, Perlen, Brillanten usw. usw. — alles das zusammen ist das Zerrlichste auf der Erdoberfläche — und das sinden wir alles in der Glasarchitektur wieder. Sie ist das Zöchste — ein Kulturgipfel!"

Sie affen dann geroftete Schnecken.

Und sie tranken gang frisches Bier aus dem nahegelegenen Brissago.

Und dann rauchten die Beiden gute Rubazigarren und blickten wieder mit zurückgezlehntem Ropfe hinauf — in die Turmkuppel hinein.

Schluß!

- Don Paul Scheerbart erschien bisher:
- 1889 (1893). Das Paradies, die Zeimat der Kunft.
- 1893. Ja . . . was . . . möchten wir nicht alles! Ein Wunderfabelbuch, zeft 1.
- 1897 (1900). Tarub, Bagdads berühmte Röchin. Ein arabischer Kulturroman.
- 1897. Ich liebe Dich! Ein Eisenbahnroman mit 66 Intermezzos.
- 1897. Der Tod der Barmekiden. Arabischer garems= roman.
- 1898. Ma prost! Ein phantastischer Königsroman.
- 1900. Raffór, der Billionar, und die wilde Jagd. Ein Progenroman und ein Entwicklungs= roman in acht anderen Geschichten.
- 1901. Die Seeschlange. Ein Seeroman.
- 1902. Liwûna und Raidôh. Ein Seelenroman.
- 1902. Die große Revolution. Ein Mondroman.
- 1902. Immer mutig! Ein phantastischer Nilpferderoman mit 83 merkwürdigen Geschichten. (2 Bande.)
- 1903. Rometentanz. Ustrale Pantomime.
- 1903. Der Aufgang zur Sonne. Zausmärchen.
- 1904. Machtspäße. Urabische Novellen.
- 1904. Revolutionare Theater-Bibliothek. (22 Stucke in 6 Banden.)
- 1904. Der Raiser von Utopia. Ein Volksroman.

- 1904. Don Miguel de Cervantes Saavedra.
- 1 1906. Munchhaufen und Clarissa. Ein Berliner Roman.
  - 1907. Jenseitsgalerie. Ein Mappenwerk.
  - 1909. Raterpoesie.
  - 1909. Die Entwicklung des Luftmilitarismus und die Auflösung der europäischen Landheere, Sestungen und Seessotten. Eine Slugschrift.
  - 1910. Das Perpetuum mobile. Die Geschichte einer Ersindung.
  - 1912. Uftrale Novelletten.
  - 1912. Das große Licht. Ein Munchhausen-Brevier.
  - 1913. Lesabéndio. Ein Usteroiden=Roman.